

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

#### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

# Kant

Sein keben und leine kehre

Ortile fielling

Dr. III. Kronenberg

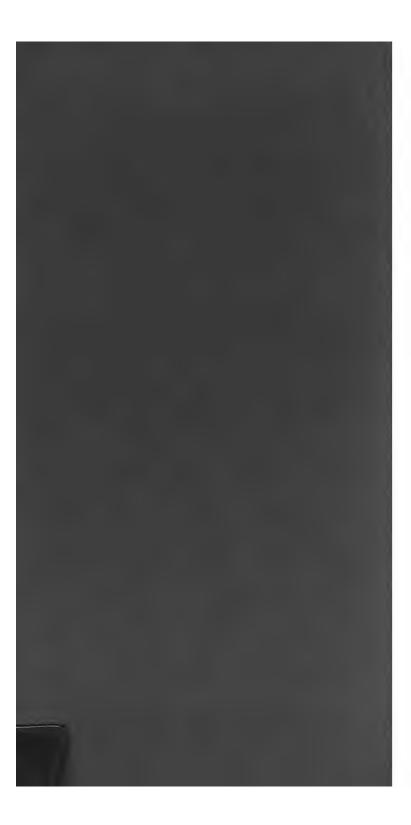





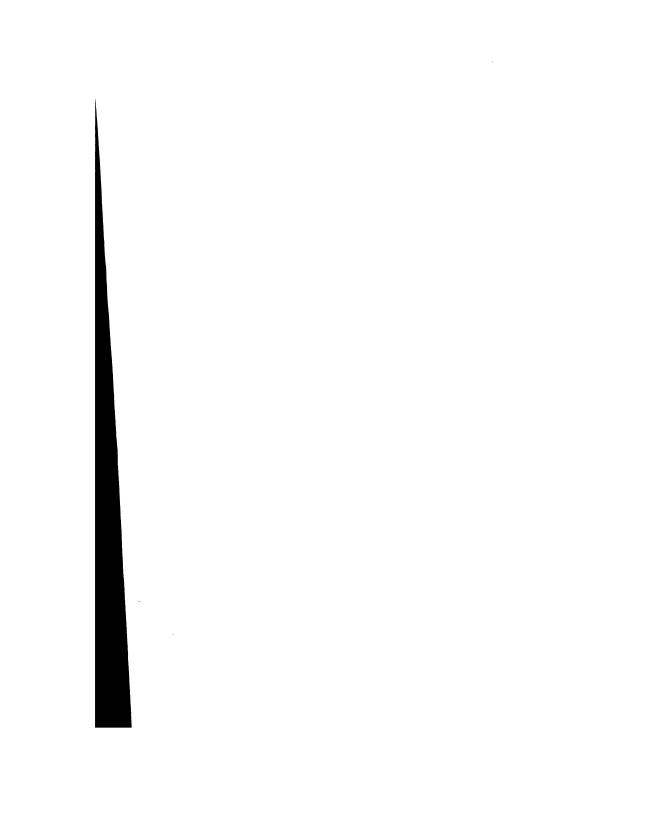

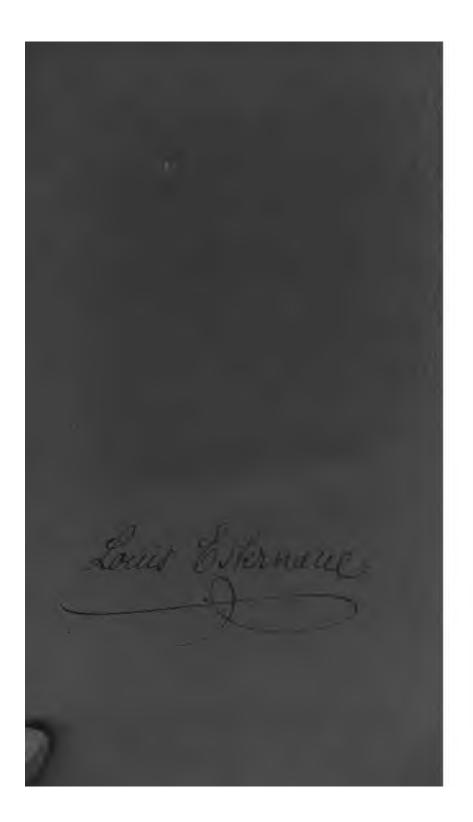

|  |  | ? |
|--|--|---|
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |



Döbler pinx.

Photogr. Bruckmann

#### **IMMANUEL KANT**

C. H. Beck'sche Verlagsbuchhandlung Oscar Beck in München

## Rant

## Sein Leben und jeine Lehre

Pea

Dr. M. Kronenberg

Dritte renidierte Anflige

30H einem Portiat fan is nea it -



München 1903 C. H. Becksche Verlagsbuchbandiung Ostae Veck



## Rant

## Sein Leben und seine Lehre

Don

Dr. M. Kronenberg

Dritte revidierte Auflage

Mit einem Porträt Kants nach Döbler



München 1905 C. H. Becksche Verlagsbuchhandlung Osfar Beck Mile Rechte vorbehalten.

C. S. Bed'iche Buchbruderei in Mörblingen.

## Aus dem Vorwort zur ersten Auflage.

Ein Buch muß und soll für sich selbst sprechen. Nur ist es dabei unerläßlich, daß der Maßstab der Beurteilung aus ihm selbst entnommen, nicht von außen hineingetragen wird; und da das letztere Bersahren nur allzu häusig besobachtet wird, so erscheint es aus diesem, allerdings auch nur aus diesem Grunde, nicht überslüßsig, in einem kurzen Geleitworte wenigstens einige der wesentlichsten Gesichtspunkte hervorzuheben, die den Bersasser bei Absassigung seiner Schrift geleitet haben.

Die vorliegende Kant-Biographie ist bestimmt, einerseits überhaupt zum geschichtlichen Verständnis der Kantischen Spoche und Lehre beizutragen, anderseits namentlich dem weiteren Kreise der Gebildeten Teilnahme und Verständnis für die Persönlichseit und Ideenwelt Kants zu vermitteln, und zwar zu vermitteln in einheitlich abgeschlossener Darstellung, wenngleich innerhalb der gemessenen Grenzen, welche einem solchen Unternehmen von vornherein eben durch seinen Iweck gezogen sind. Daß eine solche Schrift einem Bedürsnis, und selbst einem dringenden Bedürsnis, entgegenkommt, wird von niemandem geleugnet werden, es sei denn von jenen, welche in der bloßen Unhäufung von Tatsachen, womöglich in monströs ungelenker Darftellung und Verarbeitung, das Ariterium echter Wissenschaftlichkeit erblicken, jedes Hinausschreiten aber über die engen Kreise der Fachgelehrsamkeit für eine Profanation der Wissenschaft halten. Erfreulicherweise aber mehren sich auch unter den Fachgelehrten die Stimmen derer, welche. bei allem Rechte, das der Spezialforschung von vornherein gesichert ist, doch in Zukunft sogar für diese mehr von der zusammenfassenden Darstellung, der einheitlichen kongenialen ... Durchdringung der ganzen Kantischen Ideenwelt erhoffen, als auf dem umgekehrten Wege. Innerhalb des gebildeten Publikums aber ist das Verlangen, sich der Kantischen Philosophie auch als eines lebendigen Besitztums zu bemächtigen, mehr als je vorhanden — und aus gutem Brunde. Die zahlreichen schweren und verwickelten Probleme, welche unsere Zeit bewegen, erfordern zu ihrer Lösung in erster Linie auch die Mitwirkung der Philosophie. Welches Verlangen ist also berechtigter, als mit den Kan= tischen Gedanken vertraut zu werden, welche die Quelle bilben für alle anderen Gedankenströme, die im Laufe unseres Jahrhunderts entsprungen sind?

Die Aufgabe, welche die vorliegende Schrift zu lösen hatte, war nach alledem also mehr eine didaktische, als eine heuristische, es konnte sich weniger darum handeln, neues Material aussindig zu machen, als das vorhandene nach denjenigen Gesichtspunkten zu verarbeiten, welche der Zweck der Schrift ersorderte. Im einzelnen das eingeschlagene Versahren zu rechtsertigen, dazu ist hier nicht der Ort. Nur auf einen Gesichtspunkt möchte ich zum Schluß hinweisen. Unter den pädagogischen Hismitteln, mit welchen Teilnahme und Verständnis für ein großes philosophisches System gerade innerhalb der weiteren Kreise

ber Gebildeten geweckt werden kann, scheint mir eins der wesentlichsten zu sein, daß die Darstellung mit Stimmung und in maßvoller Weise auch mit Afsekt sich erfülle. Nirgendwo ist das mehr angebracht, als in der Philosophie, die ja nicht bloß einen wissenschaftlich=enchklopädischen Charakter hat, sondern auch eine Lebensmacht ist, und deshalb sich an den ganzen Menschen, an sein Fühlen ebensowohl als an sein Denken, wendet; und wiederum wird innerhalb der Philosophie kaum bei einem Denker mehr ein solches Versahren nahegelegt als gerade bei Kant, der vor allem durch die Tiese seiner Sittenlehre und durch seine eigene vorbildliche sittliche Größe für immer als der wahre praeceptor Germaniae, ja als der Lehrer der ganzen Menscheit dastehen wird.

### Vorwort zur zweiten Auflage.

Die vorliegende zweite Auflage vildet eine wesentliche Um= und Neugestaltung der ersten. Nicht als ob ich die vorstehend dargelegten Hauptgesichtspunkte, welche für die Absassung des Buches ursprünglich bestimmend waren, verlassen hätte: aber sie schienen mir einer erweiterten und vertiesteren Anwendung ebenso fähig wie bedürstig. Die erste Auslage war ein Versuch auf einem bis dahin kaum betretenen Wege — der Mängel, die diesem Versuch an= hasteten, und die bei der Schwierigkeit der Ausgabe zum Teil zunächst unverweidbar blieben, war ich mir wohl bewußt. So mußte gerade die ungewöhnlich beifällige, ja vielsach begeisterte Aufnahme, welche dieses Buch ebensowohl bei den berusensten Sachkennern als auch in dem
weiteren Areis der Gebildeten gesunden hat, mir um so
mehr die Verpflichtung auserlegen, es nicht von neuem an
die Öffentlichkeit treten zu lassen, ehe ich nicht, unter Beis
behaltung der ersten Grundlagen und Festhaltung der urs
sprünglichen leitenden Gesichtspunkte, eine Neugestaltung des
Ganzen vornehmen konnte. Das ist nun hier geschehen.
Es wird bei ausmerksamem Vergleich niemandem entgehen,
wie durchgreisend diese Ungestaltungen sind — ich beschränke
mich hier darauf, die wichtigsten kurz zu bezeichnen.

Durchgreifend verändert ist vor allem die Darstellung bes Kantischen Systems. Es ist in dieser Auflage nicht mehr bloß in seinen Hauptaliedern, sondern vollständig, bis in seine entfernteren Nebenglieder hinein, zur Darftel= lung gekommen. Dadurch wurde denn auch eine erhebliche Erweiterung des Umfangs bedingt. Neu hinzugekommen ift das ganze Kapitel sieben ("Angewandte Ethik"), in welchem, aus Gründen, über welche der Text selbst Aufschluß gibt, die Anthropologie, Rechtsphilosophie, Tugend= lehre und Philosophie der Geschichte zusammengefaßt sind: ferner die Darftellung der Teleologie im neunten Kapitel. Die übrigen Abschnitte haben ebenfalls mehr oder weniger umfassende Veränderungen und Ergänzungen erfahren, am meisten Kapitel fünf (Erkenntnislehre), wo u. a. die Darstellung der Entstehung des Erkenntnisproblems sowie der - ebenso prinzipiell, im Zusammenhang des Shstems, wie geschichtlich wichtigen — transzendentalen Deduktion neu hinzugefügt wurde, lettere allerdings nur dem Inhalte nach, unabhängig von der schwerfälligen scholaftischen Darftel= lungsform in der Kantischen Vernunftkritik.

Ebenfalls wesentlich umgestaltet wurde der biogra= phische Teil. Hier konnte auch mancherlei wertvolles neues Material, das gerade seit dem Erscheinen der ersten Auflage dieses Buches zutage getreten ist, für die Darstellung mit benutt werden. Als eine vor allem ausgiebige Quelle will ich nur Reickes vortreffliche Edition des Kantischen Briefwechsels (in der von der preußischen Akademie der Wiffenschaften in Angriff genommenen Gesamtausgabe der Werke Kants) mit besonderem Dank hervorheben. Daß ich hier, wie in der Darstellung des Shstems, auch im einzelnen vielfach die bessernde Hand angelegt, die Dar= stellung sorgfältig nachgeprüft, eingeschlichene Jrrtumer, stillistische Härten beseitigt habe u. dal. bedarf kaum einer besonderen Hervorhebung. Das einleitende Kapitel (Kants geschichtliche Stellung) habe ich nicht nur in früherem Umfange beibehalten, sondern innerhalb dieses Rahmens noch sorgfältiger ausgestaltet, wobei mir namentlich der Gesichtspunkt maßgebend war, daß dieses Buch, indem es in die Kantische Gedankenwelt einführt, eben dadurch gleich= zeitig in die Philosophie überhaupt einführen und so auch die Funktion einer allgemeinen philosophischen Propädeutik übernehmen foll. Endlich wird die genauer durchgeführte Bliederung des ganzen Stoffs sowie die Beifügung eines Registers, wie ich hoffe, die Lekture und den Gebrauch des Buches wesentlich erleichtern und die Zugabe des Porträts sicher jedem Leser willkommen sein.

Möge dieses Buch nunmehr auch in seiner neuen und, wie ich hoffe, wesentlich verbesserten Gestalt, seinem ursprünglichen Zwecke dienen: daß es nämlich möglichst dazu beitrage, die Kantische Gedankenwelt zu einem wirklichen lebendigen Besitztum unserer Zeit und unseres Volkes zu machen. Diese ganze Gedankenarbeit Kants und seiner philosophischen Nachsolger hat sein nächster Geisteserbe, Fichte, einmal treffend dahin charakterisiert: sie habe ganz neue, tiese Schachte des Gedankens eröffnet und Licht und Tag eingeführt in ihre Abgründe und "Felsmassen von Gedanken geschleubert, aus denen die zukünstigen Zeitalter sich Wohnungen erbauen". In der Tat, diese Gedankenwelt liegt vor uns wie ein ungeheurer Steinbruch, — aber wie wenigen ist dieser überhaupt bekannt, und wie weit sind wir vor allem noch davon entsernt, dieses Felsgestein auch zu brechen und uns daraus Wohnungen der Zukunft zu bauen!

## Vorworf zur dritten Auflage.

Die vorliegende neue Auflage, die schon ein Jahr nach dem Erscheinen der zweiten nötig wurde, weist nur verhältnismäßig geringe Anderungen auf. Der Hauptsache nach beschränkte ich mich auf eine gründliche Revision des Textes, namentlich um etwa eingeschlichene Irrtümer, stillstische Härten oder Unebenheiten der Darstellung zu beseitigen. Dazu kommen dann nur einige wenige sachliche Anderungen, Einschiebungen und Zusätze. Endlich habe ich die Literaturangaben ergänzt, wobei ich wenigstens summarisch auf die große Fülle von Kantschriften hinwies, welche das verslossene Jahr, in welches der hundertjährige Todestag des Philosophen siel, uns gebracht hat.

Auch an zahlreichen Erinnerungsfeiern und festlichen Beranstaltungen hat es im vorigen Jahre ja nicht gesehlt,

bie gewiß mancherlei dazu beigetragen haben, das Andenken an den Weisen von Königsberg neu zu beleben. Doch wird es nicht unnütz sein, auch hier im Rückblick darauf zu sagen, daß es im Grunde doch nur eine Art der Erinnerungsseier gibt, die eines schöpferischen Genies im Reiche des Gedankens ganz würdig ist: daß man in diese seine Gedankenwelt sich ganz zu versenken sucht und so in gesteigerter Weise eines jener Feste des Geistes seiert, zu deren Begehung seine Schöpfungen ja auch in anderen Zeiten immersort einladen.

Möge in diesem Sinne das vorliegende Buch auch fernerhin sich fördernd und wirksam erweisen.

Berlin, im April 1905.

Per Verfasser.

## Inhaltsübersicht.

## Grster Teil.

| Die Rantische Epoche. Rants Perfonlichteit und geifi        | ige   |
|-------------------------------------------------------------|-------|
| Entwidelung.                                                | Seite |
| Erftes Rapitel. Rants geschichtliche Stellung               | 3     |
| I. Befen ber Philosophie, ihr Berhaltnis zum religiöfen     |       |
| Mythus, bie typischen Formen ihrer Entwidelung .            | 4     |
| II. Entwidelungsgang ber Philosophie bis Rant               | 14    |
| III. Das Kantische Zeitalter. Aufklärung und Romantit       | 27    |
| Zweites Rapitel. Rants Lebensgang                           | 35    |
| I. Zeitgeschichtlicher und lokaler Hintergrund; Preußen-    |       |
| Deutschland und Königsberg                                  | 35    |
| II. Jugendzeit, Studienjahre und Hauslehrertätigkeit .      | 40    |
| III. Atademische Wirksamkeit. Die Spoche der "Kritik der    |       |
| reinen Bernunft"                                            | 53    |
| IV. Der Zensurkonflikt. Lebensende                          | 75    |
| Drittes Rapitel. Kants Charakter und Geistesart             | 93    |
| Biertes Rapitel. Entwidelung Rants bis zur "Aritit ber      |       |
| reinen Bernunft" (Borkritische Philosophie)                 | 122   |
| I. Übereinstimmung mit der bisherigen Richtung der          |       |
| Philosophie                                                 | 122   |
| II. Kampf gegen die bogmatische Philosophie                 | 137   |
| III. Schlußrefultate: Zweifel, Resignation, das Sokratische |       |
| Nichtwissen                                                 | 157   |
| Bweiter Geil.                                               |       |
| Rants philosophisches Syftem.                               |       |
| Fünftes Rapitel. Erkenntnislehre                            | . 179 |
| problems                                                    | 179   |

| Inhaltsübersicht.                                            | ΧI    |
|--------------------------------------------------------------|-------|
|                                                              | Seite |
| II. Lösung bes Erkenntnisproblems                            | 194   |
| A. Erfte Stufe: Die sinnliche Erkenntnis. Ihr Stoff:         |       |
| bie Empfindungen; ihre Form: Raum und Beit                   | 194   |
| B. Zweite Stufe: Die Berftandeserkenntnis. Ihr               |       |
| Stoff: die Begriffe; ihre Form: die Kategorien               | 205   |
| C. Dritte Stufe: Die Bernunfterkenntnis. Ihr Stoff:          |       |
| die Urteile; ihre Form: die Ideen                            | 215   |
| Sechftes Rapitel. Ethik. (Theoretische Grundlegung)          | 233   |
| I. Ableitung und Formulierung des Sittengesets               | 233   |
| II. Metaphysische Begründung bes Sittengesetzes              | 249   |
| Siebentes Rapitel. Praktische (angewandte) Ethik             | 264   |
| I. Anthropologie (pragmatische und moralische)               | 264   |
| II. Rechtslehre                                              | 270   |
| III. Tugendlehre                                             | 285   |
| IV. Philosophie der Geschichte                               | 298   |
| Achtes Rapitel. Religionsphilosophie                         | 307   |
| I. Ethik und Religion                                        | 307   |
| II. Wesen der Religion: das moralische Übel (das Bose)       |       |
| und die Erlösung                                             | 311   |
| III. Religion und Kirche                                     | 316   |
| Reuntes Rapitel. Philosophie bes 3weds                       | 329   |
| A. Afthetit                                                  | 329   |
| I. Freiheit in ber Erscheinung: die afthetische Urteilstraft | 329   |
| II. Das Schöne und bas Erhabene                              | 333   |
| III. Die Runst und das Genie                                 | 340   |
| B. Teleologie                                                | 347   |
| I. Natürliche Zwedmäßigkeit. Kritik ber teleologischen       | 347   |
| Urteilskraft                                                 | 941   |
|                                                              | 353   |
| Stufenordnung der Zwede                                      | อบอ   |
| bis zur Gegenwart                                            | 358   |
| ous gut wegenioutt                                           | 990   |
| Anhang.                                                      |       |
| Anmerkungen                                                  | 379   |
| Chronologie für Kants Leben und Schriften                    | 390   |
| Register                                                     | 395   |

## Erfter Seil.

Die Kantische Epoche. Kants Persönlichkeit und geistige Entwickelung.

### Erstes Kapitel.

## Kants geschichtliche Stellung.

Wenn man ernsthaft an die Aufgabe herantritt, eine große geschichtliche Persönlichkeit und ihr Werk kennen zu lernen, so handelt es sich zunächst darum, eine allgemeine Orientierung und einige seste Richtungslinien der Betrachtung zu gewinnen. Denn ehe man eine Erscheinung näher ins Auge faßt, ist es nötig, sie von den anderen, vor allem den nächsten, abzugrenzen, und ehe man die Betrachtung auf sie richtet, muß man sich vergewissern, von welchen Standorten aus und unter welchen Gesichtswinkeln sie zu ersolgen habe.

Blickt man berart auf die geschichtliche Erscheinung, welche durch den Namen Kant bezeichnet ist, so bemerkt man zunächst: Kant ist nicht nur ein hervorragender philosophischer Systematiker unter vielen, sondern auch ein philosophischer Reformator, dessen Einsluß bestimmend und richtunggebend war für die ganze nachsolgende Entwickelung der Philosophisc. Diese philosophische Resormation aber bedeutet gleichzeitig einen Wendepunkt in der allgemeinen geistigen Kultur. Die Kantische Spoche dildet gleichsam die geistige Wasserscheide, welche das neunzehnte Jahrhundert von dem achtzehnten abgrenzt. Auch wer nur geringes historisches Unterscheidungssverwögen besitzt, erkennt sehr leicht, wie nach der Kantischen Spoche nicht nur der wesentliche Ideengehalt der Zeit, sondern

auch der ganze Rhythmus des geistigen Lebens, sein Ton und seine Färbung verwandelt sind.

Indessen beschränkt sich dieser scharfe Gegensat nicht bloß auf das chtzehnte und neunzehnte Jahrhundert. Wer von einem höheren geschichtlichen Standorte aus die Kantische Resormation ins Auge faßt, bemerkt, daß sie ein Wendepunkt in der Geschichte der ganzen Menschheit ist. Nicht nur vom achtzehnten Jahrhundert, sondern von der gesamten voransgegangenen geschichtlichen Entwickelung ist unsere Zeit durch die Kantische Epoche geschieden. In der ganzen Kette der Ereignisse, die für uns im Bereiche geschichtlicher Erkenntnis liegen, nehmen wir vier Hauptwendepunkte an, die bezeichnet sind durch die Namen zweier religiöser und zweier philosophischer Resormatoren: Sokrates, Christus, Luther und Kant.

Von diesem höchsten, die umfassendsten Ausblicke bietenben Standorte einer weltgeschichtlichen Betrachtung aus gilt es zunächst eine allgemeine Orientierung zu gewinnen, ehe man, durch die zeitgeschichtliche Orientierung hindurch, das Objekt der Untersuchung gleichsam immer enger umkreisend, bis zur Kantischen Resormation selbst und ihrer detaillierten Betrachtung vordringt.

I.

## Wefen der Philosophie, ihr Verhältnis zum religiösen Mythus, die typischen Sormen ihrer Entwidelung.

Wer der geschichtlichen Betrachtung philosophischer Spsteme zuerst näher tritt, empfängt zunächst den Eindruck einer verwirrenden Mannigfaltigkeit, eines scheindar undurchdringslichen Chaos von Meinungen. Es geht ihm wie dem Unskundigen, der am Nachthimmel nur ein verwirrendes Gesslimmer von Sternen sieht, ehe ihm die telestopische Betrachs

tung und die wissenschaftliche Erkenntnis die strenge Notwendigkeit und gesetzmäßige Ordnung enthüllt haben, welche alle diese Gestirne aneinander bindet.

Auch in der Entwickelung des philosophischen Denkens herrschen nicht Zufall und Willfür, sondern Ordnung und Notwendigkeit, die sich um so mehr offenbaren, je mehr man die anfangs so verwirrende Manniafaltiakeit von Systemen mit klarem Blick durchdringt. Rotwendigkeit herrscht hier in einem boppelten Sinne, einem subjektiven und einem objektiven. biese philosophischen Systeme von geschichtlicher Bebeutung sind zunächst keine Summen zufälliger Meinungen, sie sind auch keine geordneten Summen wissenschaftlicher Erkenntnisse — sonst wäre jede Encyklopädie eine Philosophie — sondern fie stellen einen Inbegriff von Erkenntnissen, Anschauungen und Meinungen bar, die äußerlich wohl zusammengehalten find burch die Form des Systems, deren innere Einheit aber gebilbet wird durch die Individualität des Philosophen. biese entwickelt, je schärfer sie ausgeprägt ist, um so geringer ist ber Spielraum für Zufall und regellose Willfür in ber Gedankenbildung, um so größer die Notwendigkeit in der Entwickelung der Gedanken und ihrer Verknüpfung. Das drückt Fichte treffend mit den Worten aus: "Was für eine Philosophie man mähle, hängt bavon ab, was für ein Mensch man ist. Denn die Philosophie ist kein toter Hausrat, den man an= und ablegen könnte, sondern sie ist beseelt durch die Seele des Menschen, der sie hat."

Aus eben biesem Grunde gibt es innerhalb der großen philosophischen Systeme nur wenige Gedankenreihen, welche es zulassen, daß man sie isoliert, ohne engsten Zusammenhang mit der inneren Einheit des ganzen Systems betrachtet. Eben darum wird auch die rein analytische Betrachtung, welche das

Einzelne kritisch zergliedert, die Einsicht in ein philosophisches System stets versehlen, wenn ihr nicht die kongeniale Betrachtung ergänzend zur Seite tritt, d. h. die Fähigkeit, aus dem innersten Geiste einer Persönlichkeit ihre Gedankenwelt nachbildend neu zu erzeugen.

Notwendiakeit und gesetzmäßige Ordnung aber beherrscht nicht nur die philosophischen Systeme selbst, sondern ebenso auch ihre geschichtlichen Beziehungen. Denn ein jedes entspricht, wie dem innerften Geifte einer Perfonlichkeit, so auch der Seele eines Zeitalters und einer bestimmten Stufe menschlicher Entwickelung. Die großen Menschen, sagt Begel treffend, find dies deshalb, weil sie, indem sie ihre partikularen Zwecke erfüllen, zugleich das vollbringen, was in der Zeit liegt, also aleichsam den Willen des Weltgeistes vollstrecken. So erfüllt ein philosophisches System das Verlangen und Sehnen und Ringen eines Zeitalters, sich seiner selbst bewußt zu werden, es gibt bem Beiste einer Zeit, wenn auch selten allseitig, Ausbruck, und damit auch einem bestimmten Formationsstadium. einer bestimmten Entwickelungsstufe des menschlichen Geistes überhaupt. Es gibt dem Ausbruck nicht in Gefühlen und finnlichen Darftellungsformen wie die Kunft, sondern in Gebankenbildungen. Indem die Philosophie in der ihr eigentüm= lichen Weise ben innersten geistigen Gehalt einer Zeit zur Darstellung zu bringen sucht, kann sie es auch nur mit ben ihr eigentümlichen Mitteln: ihr Organ ift die Vernunft, ihr Werkzeug bas logische Denken, ihr Material find Begriffe und Ideen. -

Die solcher Art bestimmte Philosophie ist ein nur langsam und allmählich herangereistes Produkt der Kulturentswickelung und tritt selbst in den Zeiten, welche im Erleuchtungsskreise der Geschichte liegen, ziemlich spät hervor. Denn die

Vernunft bedarf, wie jedes andere Organ, erst einer langen Ausbildung, ehe sie zu den höchsten Leistungen befähigt ift, und sie dient zunächst der Notdurft des Menschen, der bloßen Erhaltung seines Daseins, ebe sie in den Dienst der freien Erfenntnis tritt. Erst wenn bas außere Leben gesichert ift. wenn die roben Bedürfnisse und die Forderungen des Augenblicks nicht mehr alle Verstandeskräfte beanspruchen, können biese für die freie Erkenntnistätigkeit entbunden werden. In ber sicheren Gemeinschaft eines geordneten Staatslebens, auf ber Grundlage einer erhöhten und verfeinerten Lebensführung entsteht darum alle Wissenschaft und Kunst, zuerst und vor allen anberen die Philosophie. Daher finden wir den eigentlichen Anfang der Geschichte der Philosophie in jenen reichen jonischen Küstenstrichen des mittelländischen Meeres, wo zuerst durch den kühnsten Aufschwung von Handel, Schiffahrt und Gewerbtätigkeit eine reiche Kulturblüte entstanden war, wo unter der Herrschaft freiheitlicher Gesetze die menschliche Tätigkeit nach allen Seiten sich voll entfalten konnte, und so das ganze Leben einen mehr burchgeistigten Charafter und einen größeren Schwung erhielt.

Es kommt aber noch etwas hinzu, was das verhältnismäßig späte Auftreten der Philosophie erklärlich macht. Diese
findet ja in den Köpfen niemals ein völliges Bacuum vor,
vielmehr ist dem unausweichlichen Bedürfnisse der menschlichen
Natur, irgend welche Vorstellungen über den Zusammenhang
der Dinge zu besitzen, auch vorher schon in anderer Beise
Genüge getan: durch den religiösen Mythus. Lange ehe
es eine zusammenfassende Ausdeutung des Birklichen auf
begrifflichem Bege, vermittelst der Vernunft, gibt, gab es
eine solche auf dem Bege gefühlsmäßiger Vorstellungen und
Uhnungen, vermittelst der Phantasie. In dem Wilden, welcher
beim rollenden Donner angsterfüllt auf die Kniee sinkt und

biese Erscheinung ahnend mit der Vorstellung irgend eines höheren Wesens verknüpft, regen sich bereits keimartig Ansfänge philosophischer Erkenntnis, und von da führt ein langer Weg auswärts zu jenem dichten Netz phantasievoller und phantastischer Vorstellungen, Gleichnisse und Symbole zur Ausdentung des Wirklichen, wie wir sie auf den ersten Entswicklungsstufen der späteren Kulturvölker beodachten. So ist die Wiege der Philosophie umgeben von einem wogenden Weer phantasievoller mythischer Vorstellungsmassen wahrs heiten und gereiste Erkenntnisse der späteren Zeit in übersraschender Weise vorausgenommen zu haben.

Man kann diese ganze Zeit der, ausschließlich oder boch vorwiegend, im Elemente des religiösen Mythus sich bewegen= ben Weltbetrachtung als das Kindesalter eines Volkes ober einer Völkersamilie, die der philosophischen Welterkenntnis als die Zeit der männlichen Reife betrachten. Die Epoche, welche beide voneinander abgrenzt, läßt sich an einem Merkmal deut= lich erkennen: an der außerordentlichen feindlichen Spannung awischen Autorität und Vernunft, Überlieferung und freier Erkenntnis, religiösem Mythus und Philosophie. Ruerst ist biefer Gegensatz kein offener, kaum ein bewußter: die Vernunft tritt zunächst nur in ben Dienst ber religiösen Vorstellungen und sucht diese zu prüfen, zu berichtigen und zu verfeinern. Run aber beginnt ber offene Rampf, die äußerste Spannung bes Gegensates beiber: bem Glauben tritt nun das Wissen. der Autorität und Überlieferung die Vernunft, der gebundenen die freie Einsicht gegenüber, vom Mythus, der die Wahrheit zu besitzen glaubt, ringt sich die Philosophie los, die sie erst suchen möchte. Der so entbrennende Kampf — ein Kampf so alt wie die menschliche Kultur — wird, wie alle Befreiungs=

fämpfe, zunächst immer mit ungleichartigen Kräften geführt, da die Vertreter des religiösen Mythus die gewaltige Macht einer Jahrhunderte alten Überlieferung in die Wagschale werfen können und stets gegenüber dem winzigen häuflein der Wissenben und im Geifte Suchenden die große Masse der Glaubenden auf ihrer Seite haben. Daher ift die Walftatt der philo= sophischen Geisteskämpfe gleichzeitig das Pantheon zahlloser Märtyrer, welche im Kampfe gegen die Übermacht erlegen find. Daher aber kommt es auch, daß die Philosophie erft auf so späten Stufen ber geschichtlichen Entwicklung hervor= tritt, erst dann nämlich, wenn die freie Vernunfterkenntnis soweit erstarkt ist, daß sie mit unwiderstehlicher Gewalt alle Schranken durchbricht, welche die Verteidiger des Überlieferten ihr entgegenstellen. Erft nach langem Kampfe kommt dann die Reit, da Glauben und Erkenntnis, ihrer Unabhängigkeit versichert, in das Verhältnis gegenseitiger Achtung treten können. Die gefesselte Vernunft mußte dem Glauben feindlich gegen= überstehen, die freigewordene rechtfertigt und stärkt seinen wahren Wert und seine bleibenden Ansprüche oft mehr, als es jede äußere Autorität und alle Machtmittel vermögen. —

Wiewohl man dem Kindesalter die ganze nachfolgende Entwickelung insgesamt als die der männlichen Reise entgegensset, so kann man innerhalb dieser wiederum drei Hauptstusen unterscheiden: das Jünglingsalter, die Zeit der männlichen Reise im engern Sinne, und das Greisenalter. Etwas ganzähnliches zeigt sich im geistigen Leben der Bölker, so wie es sich in der geschichtlichen Entwickelung der Philosophie entsaltet.

Sobalb der jugendliche Mensch der Leitung durch die Autorität entwachsen zu sein glaubt und sich auf sich selbst und seine eigenen Kräfte stellt, beginnt bei ihm ein leiden= schaftliches Vorwärtsstreben ins Weite, welches die fernsten

Riele zu erreichen trachtet, ohne sich lange mit der Brüfung der eigenen Kräfte aufzuhalten, und ohne sich viel um die Hindernisse zu kummern, welche die Welt, wie sie wirklich ist, diesem Streben entgegenstellt. Nicht anders ist es mit den Anfangsstadien der philosophischen Entwickelung in ihrer Jugendveriode. Raum fühlt die freie Vernunft ihre Kräfte ent= bunden, so wendet fie sich auch den höchsten Problemen zu, und, ohne zu fragen, wie weit sie benn wohl ihren Flug ausaudehnen im ftande sei, stürmt sie leidenschaftlich in die Weite ber unermeflichen Wirklichkeit, bis an beren äußerste Grenzen, um ben gesamten Ausammenhang bes Seins zu ergründen. Daher ist alle Philosophie in der ersten Epoche ihrer Entwickelung Naturphilosophie: die Natur in ihren weitesten Rusammenhängen, der Grund alles Seienden soll erforscht werben, und nur insoweit, als unter vielen Erscheinungen auch ber Mensch innerhalb ber Natur seine Stelle einnimmt, wird auch er ein Gegenstand philosophischer Erkenntnis, doch ohne bevorzugte Aufmerkfamkeit, als ihr Schlukglied, nicht als Anfangsglieb.

Indessen gerade infolge dieser leidenschaftlichen Überstürzung wird eine heilsame Umkehr eingeleitet. Denn indem der Jugenddrang den philosophischen Gedanken in immer weitere Fernen lockt, treten nach und nach die großen Schwiesrigkeiten und Gefahren zu Tage, welche das Unternehmen der freien Vernunst überhaupt bedrohen. Die Vernunst sieht sich in unlösliche Schwierigkeiten verstrickt, dadurch wird sie, wenn man so sagen darf, allmählich stuzig, an dem Widerspruch der verschiedenen Weinungen wird sie dessen inne, daß sie sich verirrt habe und notgedrungen zum Ausgangspunkte zurückstehren müsse. Sie prüft nun von neuem alles, was disher an Vernunsterkenntnissen gewonnen ist, und nichts hält mehr

stand, das gesamte Vernunftgebäude, das dis in die Wolken ragte, stürzt zusammen, und damit ist auch das Fundament, das kühne Selbstvertrauen, nachhaltig erschüttert. Sine Periode des Zweiselns bricht damit an, eine Zeit unruhigen Schwankens und Gärens. In einer solchen Krisis scheint schlechterdings nichts mehr sestzustehen, Wahrheit und Irrtum wollen sich unterschiedslos vermischen. Aber eben dadurch wird auch diese Krisis entschieden. Denn eben indem man bemerkt, daß außer uns, in den Dingen, nichts Festes, keine bleibende Wahrheit zu sinden ist, wird man zu der Einsicht geführt, daß alle Erstenntnis im Grunde genommen nichts anderes ist, als die Art und Weise, wie die Dinge im Menschen sich reslektieren, im Spiegel des menschlichen Geistes sich darstellen, daß mit einem Worte, wie Protagoras gesagt hat, der Wensch es ist, welcher den Waßstab für alle Dinge darbietet.

Run wird mit einem Male die Fehlerquelle sichtbar, aus der alle Frrtumer entsprungen sind. Die Vernunft richtete ihre Fernrohre in die entferntesten Gegenden des Universums, ohne die Beschaffenheit und Tragweite des Instrumentes untersucht zu haben. Es ging ihr wie einem, der von den Gesetzen ber Optik nichts weiß und nun vergebens weiter und weiter fortstürmt, um die Stelle zu erreichen, wo der Himmel die Erde berührt. Run wird ihr die Täuschung klar, die dadurch entstand, daß die zentrale Stellung des Menschen in der Welt außer acht gelassen war, daß biese Welt, wenn sie erkannt werden soll, doch eben abhängig ift von dem Werkzeug der Erkennt= nis, ber Vernunft, allgemein also von der Natur des Men= schen. Damit tritt der Mensch in den Mittelpunkt der Er= kenntnistätigkeit und überhaupt alles geistigen Lebens. besinnt sich auf sich selbst, er ruft die Vernunft von ihrem Fluge in ungemessene Fernen zu ihrem natürlichen Ausgangs= punkte zurück, um nun zunächst zu fragen: Worin besteht das Wesen und der Ursprung der Erkenntnis und ihres Werkzeuges, der Vernunft? Und verallgemeinert lautet diese Frage: Was ist überhaupt der Mensch, welches der Ausgangs= und Endpunkt seines Daseins, die gleichbleibende Natur des Einzelnen wie des ganzen Menschengeschlechts?

Indem diese Fragen in den Mittelpunkt des Geistesslebens rücken, bricht eine neue Epoche in der geistigen Entswickelung an, ganz analog derjenigen, welche für den einzelnen Menschen beim Übergange vom Jünglingsalter zur männlichen Reise anhebt. Auch dei ihm tritt in dieser Zeit die heftigste Krisis ein, welche er während seines Lebens durchzumachen hat, und sie wird ebenfalls dadurch charakterisiert, daß er sich von dem leidenschaftlichen Umherschweisen und Sichgehenlassen in der Außenwelt mehr und mehr abwendet, sich gedankensvoll, gleichsam monologisch, in sein eigenes Innere zurückzieht, und daß die Fragen nach seines eigenen inneren Wesens Wert, Ursprung und Bestimmung mehr und mehr sein ganzes Denken beherrschen.

Diese kritische Zeit der Rückfehr zur energischen Selbstebesinnung ist, wie für das Individuum, so auch für ganze Zeitalter immer von ungemeiner Fruchtbarkeit. Denn indem der reslektierende Mensch alles auf sich zurückbezieht und nach seinem eigenen Wesen mißt, wird gleichmäßig alles Äußere verinnerlicht, alles Innerliche auch in das Äußere hineingelegt. Auf der Harmonie aber von Innerem und Äußerem oder, um mit Schiller zu reden, auf dem Wechsel von Streben nach Fläche und Streben nach Tiese, beruht alle Gesundheit und Kraft des geistigen Lebens, so wie die des animalischen Lebens auf Systole und Diastole, dem gleichmäßigen Rhythmus von Einatmen und Ausatmen, beruht. Daher erhält in solchen

Zeiten das gesamte geistige Leben eine besonders einheitliche Färbung, ungewöhnliche Tiefe und einen größeren Schwung, der selbst geringere Geister mit sich fortreißt. Alle Kräfte sind nun in lebhastester Tätigkeit, und das erhebende Gefühl der siegreichen Selbstgewißheit des Menschen läßt alles Kleinliche mehr zurücktreten und gibt weiteren Raum für große Erkenntnisse und fruchtbare Ideen.

In der Geschichte der Menschheit wissen wir dis jetzt nur von zwei Zeitaltern dieser Art, und es waren die größten Kulturperioden, die wir kennen. Im Mittelpunkte der einen steht der Name Sokrates, im Mittelpunkte der andern der Name Kant. Und man braucht nur daran zu erinnern, welche Fülle von Genies in jenen beiden Zeitaltern hervortraten: dort die Sophokles und Aristophanes, Phidias und Praziteles, Zeuzis und Apelles, Demosthenes und Thukhdides, Plato und Aristoteles u. s. w., hier die Schiller und Goethe, Lessing und Herder, Mozart und Beethoven, Karstens und Thorwaldsen, Wilhelm und Alexander von Humboldt, Fichte und Herder, Hegel und Schopenhauer u. s. w., um die ganze Tiefe des geistigen Lebens in diesen Zeiten ermessen zu können, in welchen es auf dem engsten Gebiet und im kürzesten Zeitzaum, gleichsam in konzentriertester Form, sich entwickelte.

Indessen es gibt nur eine rasch vorübereilende Periode höchster Manneskraft, jede Blütezeit ist, wie in der Natur, nichts als ein flüchtiger Woment zwischen langdauernder mühssamer Auswärtsentwickelung und ebenso langdauerndem Hinswelken und Sterben. So dauert auch jene glückliche Periode einer harmonischen Übereinstimmung zwischen Denken und Sein, Innerlichem und Äußerlichem nur verhältnismäßig kurze Beit. Schon auf jenen Höhepunkten bemerkt man, wie das Innerliche leise das Übergewicht erhält, wie allmählich die

Vorstellungen, welche ber Mensch aus sich gewinnt, in der Wirklichkeit immer weniger ihr Gegenbild finden, wie die idealen Forderungen, die er aus sich erzeugt, mit der Wirklichkeit in immer schärferen Kontrast geraten und zuletzt alles Daseiende, alles Äußere, die Welt, das natürliche Sein nur noch bloße Schatten des Innerlichen sind oder ganz zu Boden sinken. Das Ende dieser ganzen Entwickelung ist schließlich eine kümmerliche Resignation bei wenigen, dei den meisten die Verzweislung, das müde Sichselbstausgeben der Vernunst, die schließlich von neuem der Herrschaft des religiösen Mythus den Platz einräumt.

#### TT.

## Entwidelungsgang der Philosophie bis Kant.

Die vorher charakterisierten typischen Entwickelungsformen bes philosophischen Denkens lassen sich mit voller Klarheit nur in der griechischen Philosophie versolgen. Hier aber, wo auf engbegrenztem Schauplat ein einzelnes kleines Bolk Träger der geistigen Entwickelung war, vollziehen sich diese Hauptwandlungen der philosophischen Gedankenbildung auch mit außerordentlicher Folgerichtigkeit, wie in einer großen Tragödie, so daß Peripetie und Katastrophe ganz nach den Regeln der dramatischen Kunst sich zu ergeben scheinen.

Die fragmentarischen Kenntnisse, welche wir von den Anfängen der griechischen Philosophie besitzen, lassen doch überall deutlich erkennen, daß man mit einer Art naiver Freude das erste Erwachen der freien Vernunsttätigkeit empfand, die Kräfte, die man neu sich regen fühlte, sogleich mit kindlicher Unbesangenheit gebrauchte und mit jugendlichem Ungestüm sogleich die tiessten Fragen nach dem "wahrhaft Seienden", nach dem Zusammenhang der Naturerscheinungen, nach dem "Urgrund", der Entstehung und dem Vergehen der Welt u. s. w.

lösen zu können vermeinte. Alle diese vorsokratischen Naturphilosophen glaubten das Faustproblem gelöst, die Frage beantwortet zu haben, was denn "die Welt im Innersten zussammenhält". Schritt für Schritt traten dann die inneren Schwierigkeiten hervor, welche alle diese Lösungsversuche bedrohten, und am Ende, in der Sophistik, ergab sich das stepstische Resultat, das Bekenntnis des Nichtwissens, in welchem schon die Einsicht enthalten war, daß man die philosophische Arbeit gänzlich von neuem zu beginnen habe, daß den Anfang dieser neuen Arbeit die Frage nach dem Wesen der Erstenntnis bilden und im Wittelpunkt dieser Erkenntnis der Wensch stehen müsse.

Diese große geschichtliche Wendung wurde durch Sokrates herbeigeführt, der die Philosophie, wie man sagte, von den Sternen auf die Erde herabführte. Der Mensch stand für ihn im Mittelpunkte aller denkenden Betrachtung. Er prüste und untersuchte vor allem das Wesen der Erkenntnis und auch dies nicht, um in der Unendlichkeit umherzuschweisen, sondern um das Wesen des Menschen, seine Aufgaben und seine Bestimmung erkennen zu lehren. Und auf dem von ihm bereiteten Grunde erhoben sich die beiden großen Lehrgebäude des Altertums von Plato und Aristoteles, die ersten wirklichen Systeme der Philosophie, zugleich die umfassendsten und tiessten Schöpfungen des griechischen Geistes.

Aber diese Blütezeit der Antike, in welcher die Ideenwelt der Philosophie das natürliche Abbild der wirklichen Menschenswelt zu sein schien und diese nichts anders als die Realisiesrung der Ideen, welche der Gedanke aus sich erzeugt hatte, im bildsamen Stoffe der lebendigen Wirklichkeit, — diese glückliche Periode war schnell vorüber, und bald traten Denken und Sein, Idee und Wirklichkeit immer zwiespältiger auseinander.

Die Ideenwelt erhob sich über die lebendige Wirklichkeit, die innerliche Welt des Geistes suchte die Außenwelt nun gleich= sam in sich hineinzuziehen. Aber wie sehr auch das Denken mit seinen Begriffen und Gesetzen die Wirklichkeit zu fassen suchte, diese floh immer wieder zurück, wie die lockenden Früchte über dem Haupte des Tantalus; und schließlich endete das vergebliche Mühen in der Stepsis, dem Aweifel, nicht jenem frischen, lebendigen Aweifel, welcher ber Same neuer Einsicht ist, sondern in dem müden, abgestumpften, durch den die Vernunft sich selbst aufgibt. Und ebenso ging es auf praktischem Felbe, im Bereich des menschlichen Handelns. Wie sehr man sich auch abmühte, das Gedachte, die idealen Forderungen des fittlichen handelns zu verwirklichen, diese Wirklichkeit selbst sprach ihnen immer wieder Hohn, und so endete man zuletzt mit der Überzeugung, daß beide unvereinbar seien, daß das Sittliche die Preisgabe des wirklichen Lebens, die Erhebung über das natürliche gemeine Menschendasein erfordere, wie sie, wenn auch noch unvollkommen, schon der stoische und eviku= reische Weise vollzieht.

Fe mehr man aber so von der Wirklichkeit, von der Natur wie vom natürlichen Menschendasein, sich abwandte, desto leidenschaftlicher zog man sich in das menschliche Innere zurück, um seine Tiesen zu durchforschen. Dabei erging es der Vernunst wie am Ansang ihrer Lausbahn: sie schwärmte phantasievoll in der Unendlichkeit und entdeckte Welten über Welten, von denen sie die wunderbarste Kunde zurückbrachte. Immer weiter entsernte sie sich dabei von der Wirklichkeit, immer größer wurde der Abstand und der Gegensat zwischen dieser und den entdeckten Idealwelten, so daß zuletzt, am Ende dieser Entwicklung, die durch den Eintritt des Christentums bezeichnet wird, beide sich völlig außschlossen. Nun schoben

sich schon räumlich und zeitlich in der Vorstellung unzählige Amischenwelten (Aonen) zwischen die Wirklichkeit und die Ideal= welt, nun galt jene als Ursprung alles Bosen, diese als Sig alles Guten, jene mochte mit dem gemeinen Verstande erfaßt werben, diese nur in einer höheren Erkenntnis, burch geheim= nisvolle Visionen, Gesichte und Offenbarungen. Diesem theo= retischen Meinen entsprach das praktische Verhalten. Wirklichkeit, der "niedrigen" Welt suchte man immer mehr zu entfliehen, um sich der Idealwelt zuzuwenden. Daher gab es schon lange vor bem Chriftentum ein Wegwerfen bes natür= lichen Menschendaseins, durch Abwendung von der Vernunft, vom Gemeinschaftsleben der Menschen in Staat, Familie, Gesellschaft, durch Abtötung des Fleisches, strengste Askese u. s. w. Und zuletzt ergriff das Verlangen, von der wirklichen Welt völlig los zu kommen ober erlöft zu werden, die ganze müde und ermattete antike Kulturwelt, der Ruf nach Erlösung wurde immer leidenschaftlicher, immer stürmischer und ertönte zulett wie ein einziger brausender Afford.

Indessen dieses Verlangen konnte von der Philosophie nicht mehr befriedigt werden. Denn so weit diese sich auch von der Wirklichkeit entsernte, es geschah immer nur in Gebanken, auf dem Wege der Reslexion. Die wahre Erlösung aber forderte nicht die höchste Erkenntnis, sondern die höchste Tat, nicht das Loskommen von der Welt durch ein System von Gedanken, auch wenn es noch so sein durchdacht war, sondern die wirkliche Loskreißung im eigenen Leben — und das geschah durch den Opsertod Christi. Daher die sasciniezende Wirkung, welche dieser ausübte. Denn hier war wirklich ein Mensch aufgestanden, der sich völlig von der wirklichen Welt befreite, der alles von sich warf, was sonst das natürliche Dasein des Menschen ausmacht: Vaterland und

Familie, Liebe und Haß, Leibenschaften und Begierden, und zuletzt auch das, was gemeinhin den Menschen als das Höchste gilt, nämlich das Leben.

Damit endigt zunächst die gesamte Geschichte der Philossophie. Die Vernunft, die so stolz ihren Flug begonnen, hatte sich selbst aufgegeben. Von neuem begann der religiöse Wythusseine unbeschränkte Herrschaft, um so unbeschränkter, als unskultivierte, rohe Naturvölker nun in die geschichtliche Entswickelung eintraten.

Auf verändertem Boden und unter veränderten Verhältnissen wiederholte sich dennoch in den Grundzügen dieselbe Entwickelung wie innerhalb der antiken Kulturwelt.

Es bedurfte eines Zeitraumes von fast tausend Jahren, ehe von diesem mythischen Vorstellungsfreise der christlichen Welt die ersten Ergebnisse freier Bernunfttätigkeit sich loslösen konnten. Das geschah unter wesentlicher Einwirkung der Über= reste antiken Geistes, der noch lange wie eine fernhinziehende Abendröte die neue chriftliche Welt bestrahlte. Mit ihrer Hilfe trat man, zunächst innerhalb des Christentums selbst, gleichsam den Rückzug an und suchte allmählich von der äußersten Welt= verneinung und dem extremsten Vernunfthaß den Weg zur Natur und Vernunft zurückzufinden. Fortschreitend suchte die weltfremde christliche Anschauung mit der Wirklichkeit sich auszusöhnen, d. h. mit der Wirklichkeit, wie sie im politischen und sozialen, künstlerischen und wissenschaftlichen Leben sich dar= In demselben Maße, wie sie auf der Erde heimisch wurde, mußte sie auch die Erkenntnis zu Hilfe rufen, mußte sie der Wirklichkeit auch mit Hilfe der freien Vernunft bei= zukommen suchen. So wuchs beren Bebeutung immer mehr. Ruerst wirkte sie nur umbildend ober auch bloß systemati= sierend innerhalb ber Glaubenslehren, bann richtete fie sich allmählich zweifelnb und kritisch gegen diese selbst, und wie oft auch die Kirche mit ihrer überlegenen historischen Wacht die Einsprüche der Vernunft einzudämmen oder, wenn es not tat, gewaltsam zu unterdrücken suchte, auf die Dauer war eine solche Niederhaltung nicht möglich.

Das letzte Ergebnis dieser Entwickelung, das zugleich den Wiederbeginn der Philosophie bedeutet, ist die Scholastik des ausgehenden Mittelalters, die nichts anderes bezeichenet, als die Anerkennung der Vernunst von seiten der Theoslogie, die ihrer Hilfe nicht mehr entraten kann. Ist auch die Philosophie zunächst nur die "Magd der Theologie", so doch eine unentbehrliche Magd, die notwendig mit zum kirchslichen Hauswesen gehört. Ehedem hatte man schlechtweg gesglaubt: Gott ist zum Menschen geworden; jetzt trägt man der Wagd Vernunst auf, dies auch zu beweisen, also die Frage zu beantworten: Warum wurde Gott zum Menschen? — diesen Titel sührt eines der Hauptwerke von Ansseln von Canterbury, mit dem die eigentliche Scholastik beginnt.

Auf der Höhe der Scholastik ist alsdann zwischen Vernunsterkenntnis und religiösem Mythus bereits eine Art Gleichstellung vollzogen, so daß es in dem philosophischen Shsteme von Thomas Aquinas zu dem großartigen Verssuche kommt, Glauben und Wissen, Religion und Vernunst dauernd zu versöhnen; und schwärmerische Naturen mochten damals wohl glauben, daß der Höhepunkt der Entwickelung des gesamten Menschengeschlechts erreicht sei, und diese Verssöhnung von Glauben und Wissen ebenso von Dauer sein könne, wie die Versöhnung von Papst und Kaiser, des geistlichen und weltlichen Szepters, die zu gleicher Zeit Dante erträumte.

Aber auch nur einen Augenblick konnte man diesen Glauben hegen. Denn eben, indem die Vernunst herbeigerusen worden war, um das mächtige Gebäude der Kirche zu stüchen, so war ihre Krast in ungeahntem Maße gestärkt worden, und alsbald wußte sie nun diese Krast dazu anzuwenden, um frei zu werden, d. h. sich der Botmäßkeit gegenüber der Kirche und der Theologie zu entziehen.

Das Reitalter dieser Emanzipationskämpfe der freien Vernunft, welches zugleich die Abendröte der mittelalterlichen Welt und den Beginn der neuen Zeit bezeichnet, ist die philo= sophische Renaissance. Noch war bas freie Denken nicht soweit erstarkt, um den Versuch wagen zu können, die gesamte Wirklichkeit mit eigenen Mitteln zu begreifen. Daher zeigte sich die neue Wendung zuerst nur darin, daß man zwar der christlichen Weltanschauung den Rücken kehrte, aber nur, um eine Autorität mit der andern zu vertauschen, an die Stelle der chriftlichen Überliefernng die der antiken Welt zu setzen. Daber find die philosophischen Versuche, welche im Zeitalter ber Renaissance auftreten, im wesentlichen nichts anderes als Reproduktionen der antiken Philosophie. Im Grunde ist ja die ganze Entwickelung der christlichen Welt von ihren Anfängen an nichts als eine fortschreitende Renaissance. In dem Maße, wie sie sich mit der Wirklichkeit wieder aussöhnte und Schritt für Schritt der Natur und freien Vernunfttätigkeit sich wieder näherte, in demselben Maße wurde auch das klassische Altertum wieder lebendig. Die Renaissance im engeren Sinne bezeichnet also nur die Endperiode dieser Entwickelung, da man an der Hand und unter der Einwirkung der Antike sich nun wieder völlig zur Natur zurückfand, die Dome nicht mehr, wie in der Gotik, sich ausschließlich in die Höhe richteten und nach einer besseren jenseitigen Welt deuteten, sondern sich mit frohem

Behagen auf der festgegründeten Erde ausdreiteten, da selbst der Heilige zum Vertreter rein menschlicher Ideale, die Madonna zum Typus menschlicher Schönheit wurde und die Sinnlichkeit ihre Rechte zurückerhielt.

Wie die Kunft, so tastete auch die Philosophie an der Hantse zur Natur und zur freien Vernunsttätigkeit zurück. Sie durchmaß dabei den Entwickelungsgang der griechischen Philosophie gleichsam noch einmal in umgekehrter Richtung, dis sie deren Ausgangspunkt, die jonische Naturphilosophie, erreicht hatte. Den letzten Schritt, die völlige Vefreiung von jeder Abhängigkeit, auch vom klassischen Altertum, tat sie erst am Ende des sechzehnten Jahrhunderts, das daher auch den eigentlichen Ansang der neuen Zeit bezeichnet. Jetzt erst begann die Philosophie ihre eigene freie Entwickelung, in der sie noch heute steht, ihre freie Entwickelung in dem Sinne, daß sie der selbständigen Prüfung der Vernunst unterworfen hatte.

Daher nahmen die beiden großen Begründer der neueren Philosophie, Cartesius und Bacon, ihren Ausgangspunkt übereinstimmend von dem absoluten Zweisel, von dem Zweisel an allem, was vordem als seststehende Wahrheit gegolten hatte, seien es nun vermeintliche Resultate der Erkenntnis oder historische Überlieserungen oder Ansichten von Autoritäten. Alles disherige vermeintliche Wissen muß man als trügerische Idole zurücklassen, ehe man in den Vorhos der Erkenntnis eintritt, sagt Bacon; und Descartes beginnt seine neue Lehre, indem er an allem zweiselt, was bisher als sessstehend galt, selbst am Dasein Gottes und am eigenen Leben. Nur eins ist ihm sicher: die Tatsache, daß es denkende Wesen gibt, die absolute Geltung der menschlichen Vernunft.

In zwei Hauptströmen zugleich entspringt von hier aus die neuere Philosophie. Wan muß von der sinnlichen Ersfahrung ausgehen und sie richtig methodisch leiten, um dis zu den höchsten, abstraktesten Erkenntnissen, selbst der Einsicht in das Wesen Gottes, die Natur des unendlichen Raumes u. s. w. vordringen zu können, — so sagen Bacon und sein Nachsolger, die daher Erfahrungsphilosophen oder Empiristen heißen. Descartes und seine Nachsolger dagegen, die Rationalisten, wollen das auf sich selbst gestellte reine Denken zum Aussgang nehmen, um von da gleichsam hinadzusteigen zu der gewöhnlichen, sinnlich wahrnehmbaren und erfahrbaren Wirkslichseit.

Aber mochten sie so auch von verschiedenen Punkten aus= gehen, und die einen von oben nach unten, die andern von unten nach oben sich bewegen, sie glaubten übereinstimmend an die untrügliche Sicherheit der Vernunft, an deren Fähig= feit, wenn richtig geleitet, ben Menschen zu den fernsten Grenzen ber Unendlichkeit emporzutragen. So radikal also auch der Aweifel gewesen war, mit dem die Philosophie der Neuzeit begann, so sehr sie auch alles von sich wies, was auf blokem Glauben beruhte, eine bloße Annahme, ein Glaubenssat (Dogma) war doch von dem Zweifel unberührt geblieben: daß die Vernunft unbegrenzt in ihrer Wirksamkeit, unbeschränkt in ihrer Kraft sei. So sehr also diese neueren Philosophen auch Wissende sein wollten, an diesem einen Bunkte waren sie doch auch wieder Glaubende (Dogmatiker). Und diese gläubige Ruversicht, dieses Vertrauen auf sich selbst, beflügelte von Anfang an die Vernunft, wie einst bei den Griechen, zu den fühnsten Wagnissen. Wie in der vorsotratischen Philosophie, so schwärmte man auch jett in der Unendlichkeit umber, in der Meinung, bei richtiger Lentung der Vernunft das Schluß-

wort aller Erkenntnis zu finden. So wie kühne Seefahrer sich wohl früher auf das Meer hinaus waaten, in der Hoffnung, wenn sie gerade ihren Weg verfolgten, auf der Erbscheibe bis zum Rande ber Welt vorzubringen, und alsbann von ben wunderbarften Dingen in diesen unendlichen Fernen zu berichten wußten, so brachten auch diese Philosophen von ihren Streifzügen im unendlichen Sein die Kunde von den wunderbarften Dingen heim, fie erzählten von dem mahren Ur= sprung alles Wirklichen, von den Eigenschaften Gottes, seinem Verhältnis zur Welt, seiner Stellung zu ihr vor der Schöpfung u. s. w. Diesem selbstberauschten Denken schien nichts unerreich= bar, wofern es nur sicher zu sein glaubte, daß es richtig. seinem Wesen entsprechend, d. h. methodisch verfuhr. nannte diese Methode die mathematische — man hätte sie auch ebensogut die formal-logische nennen können. Denn das formallogische Denken geht aus von seinem einfachsten Element, dem Begriffe, schreitet fort zu einer Verbindung von Begriffen in Urteilen, zu einer Berbindung von Urteilen in Schlüffen, zu einer Verbindung von Schlüssen in Beweisen, in welchen immer eins die notwendige Folge eines andern ift, — ein Verfahren, das allerdings nirgendwo glänzender und reiner zur Anwendung kommt als in der Mathematik. Daher ist ber Spinozismus, bas größte und konsequenteste System bieser vorkantischen Veriode, nichts anders als ein logisches Durchbenken der Welt oder eine Entwickelung der Welt nach mathematischem Vorbilde: so wie im Denken alles in einer notwendigen Verknüpfung von Grund und Folge, so steht im Seienden alles in einer notwendigen Verknüpfung von Ursache und Wirkung, eine eherne Rette, das Rausalgeset, umschließt bas gesamte Universum, und nichts, auch der Mensch nicht, vermag sich von ihr loszureißen.

Aber wie in der vorsokratischen Naturphilosophie, so ging es auch jett wieder: die Vernunft wurde allmählich er= nüchtert, indem sie bemerkte, welche Schwierigkeiten ihre kühnen Unternehmungen bedrobten. Sanz besonders wurden diese infolge ber Wibersprüche und Gegensätze zwischen ben einzelnen Systemen fühlbar. Schon im siebzehnten Jahrhundert traten sie scharf hervor: ber Empirismus bekämpfte ben Rationalismus und umgekehrt, Malebranche ftand Berklen gegenüber, Locke wurde von Leibnig angegriffen, und selbst innerhalb ber einzelnen Schulen fanden solche Kämpfe statt. Allmählich wurde das Bewuftsein lebendig, daß allen diesen philosophischen Systemen ein Grundfehler anhafte, nämlich die Außeracht= lassung ber zentralen Stellung, welche ber Mensch in ber Welt einnimmt, und damit rückte dieser allmählich in den Mittel= punkt der Philosophie.

Im achtzehnten Jahrhundert begann der Aweifel sich immer stärker zu regen. Descartes, Bacon, Spinoza, Hobbes hatten sich bemüht, die Richtschnur für die richtige Methode bes Vernunftgebrauches anzugeben, und sie zweifelten nicht, daß bas Denken alsbann seines Erfolges sicher sei. Jest fand man bereits gewisse Schranken, die ber Vernunft selbst ge= zogen find. Locke wies darauf hin, daß uns die finnlichen Einbrude nur gewisse Eigenschaften ber Dinge vermitteln, nicht ihr inneres Wesen; und Leibnig machte die Entbeckung, baß es im menschlichen Geiste eine Entwickelung gebe von ber bumpfen Bewußtlosigkeit bis zur höchsten Erkenntnis, über welche hinaus es aber noch höhere Stufen geben muffe er kam also schon zu ber Einsicht, daß der menschliche Intellekt nicht jener rein geschliffene Spiegel sei, in dem die Dinge ein= fach sich abbilden könnten. Und nachdem der Aweifel einmal erwacht war, rastete er nicht, bis er den Schlufpunkt erreicht hatte. Mit dem Zweisel gegen alles, was bisher für wahr galt, war die neuere Philosophie aufgetreten, nur die Tatsache des Erkennens war unberührt geblieben, — jetzt, am Schluß= punkte ihrer Entwickelung, richtete er sich auch gegen diese. Das Resultat der neueren Philosophie war die fortschreitende Aufklärung gewesen, d. h. die fortschreitende Beseitigung aller auf bloßer Überlieferung und Autorität beruhenden, durch Bernunft ungeprüften Meinungen — nun richtete sich die Aufklärung auch gegen das letzte übrig gebliebene Dogma, das von der unbeschränkten Krast des Denkens. Die Ausklärung hatte die Tenne des menschlichen Geistes von unzähligen Vorurteilen gesäubert, — jetzt wurde auch noch das letzte und hartnäckigste von ihnen hinweggesegt und es blied zunächst nichts übrig, als die Verneinung, das steptische Schlußresultat: es gibt keine Erkenntnis.

Von brei Seiten zugleich ertönte im achtzehnten Jahrhundert in eindringlicher Weise dieser steptische Schlufaktord der neueren Philosophie. In der unmittelbarsten Rähe Kants, in Königsberg selbst, war es Hamann, der Magus des Rordens, der immer wieder verkündete: Alle Wissenschaft, alle Philosophie ist ein einziger großer Irrtum; statt ihrer muß man den religiösen Mythus wieder zu Shren bringen, an die Stelle des Wissens muß der Glaube treten, der Glaube des einfältigen kindlichen Gemütes. Denn nur in diesem Glauben ist der Mensch als ein einheitliches Wesen tätig und lebendig, und eine solche untrenndare Einheit muß er bleiben, wenn er glücklich sein will. Alles Vereinzelte ist verwerslich, auch der Verstand darf sich nicht losringen und wähnen, für sich ben Menschen auf eine höhere Stuse emporheben zu können.

Roch schärfer und eindringlicher wurde biefes steptische Schlufresultat von Frankreich her burch Rousseau verkündet, ber burch seine Schriften damals die ganze gebildete Welt aufs heftigste erschütterte. Alles, so verkündet er, ist gut, wie es aus den Händen der Natur kommt, alles entartet unter den Händen der Menschen. Mit Hilse der Vernunst wähnten diese sich über die Natur emporzuheben, aber das Resultat ist Zerrissenheit und Verlust des wahren Lebensglücks. Die Vernunst hat die Menschheit in eine falsche Bahn gelockt, ihr Produkt, die menschliche Kultur, ist zum Unsegen geworden. Darum zurück zur Natur, zum ursprünglichen Leben, wo der Mensch im kindlichen Glauben, einig mit sich, mit Gott, mit der Natur friedlich und glücklich bahinlebt.

Rulett wurde, am wenigsten parador, aber barum auch philosophisch am wirksamsten, das skeptische Resultat von England her durch David Hume verkündet. Er stellte sich auf ben Boben eben berfelben Vernunfterkenntnis. beren Möglich= feit er bezweifelte, und suchte wissenschaftlich nachzuweisen, daß es eine Erkenntnis eigentlich nicht gebe. Er suchte nicht vom Wissen zum Glauben zurück zu lenken, aber er brauchte es auch nicht, weil ihm alles Wiffen felbst nur ein Glauben mar, ein bloßes Fürwahrhalten, mit der ganzen Unsicherheit eines solchen. Wenn ich z. B. wiederholt beobachtet habe, daß nach einer elektrischen Entladung in der Luft Dzon sich bilbet, so glaube ich, es werde beim nächsten Male wieder so sein, und nenne dann diese Art des Fürmahrhaltens anspruchsvoll eine Erkenntnis. Aber was berechtigt zu diesen Ansprüchen? Schlechterdings nichts, wie hume unter Aufwendung erstaunlichen Scharfstinnes nachzuweisen sucht. Niemand hat in der neueren Reit ben Stolz ber Vernunft so gebemütigt, wie er.

Von den drei Steptikern hat Hamann, trothem er mit Kant in persönlichem Verkehr stand, auf diesen verhältnis= mäßig geringen Einfluß ausgeübt, einen weit stärkeren Rousseau, ben bebeutenbsten aber Hume, der, nach Kants eigenem Geständnisse, den Funken schlug, aus dem das Licht seiner neuen Einsicht in das Wesen der Erkenntnis hervorging.

## III.

## Das Kantische Zeitalter. Auftlärung und Romantit.

In Hume exhob sich die Vernunft gleichsam gegen sich selbst, sie bediente sich ihrer eigenen Mittel, um sich selbst zu negieren; in Rousseau und Hamann dagegen — denen man als einen bedeutenden Vertreter dieser Stepsis auch noch Friedrich Heinrich Jacobi beigesellen muß — erhob sich gegen die Vernunft das Vesühl, gegen das Denken, welches überall scheidet und trennt, erhob sich das Leben, welches einheitlich ist und nach Einheit und Versöhnung immer strebt, gegen den zersetzenden und negierenden Einsus des Verstandes ershoben sich die positiven menschlichen Lebensmächte, gegenüber der Ausstärung entwickelte sich ihr äußerster Gegensat, die Wystik und Romantik.

Das Eigentümliche dieses Gegensatzes in der zweiten Hälfte des achtzehnten Jahrhunderts bestand darin, daß er einen überwiegend philosophischen Charakter angenommen hatte. Denn im Grunde ist die Romantik so alt wie die christliche Kulturwelt. Bom Beginn der christlichen Vorstellungsweise an, als diese zuerst im stärksten Gegensatze zur Beruunsterkenntnis auftrat, hatte die Aufklärung, d. h. das Bemühen, den Glaubensinhalt mit der Sonde des Verstandes zu prüsen und zu berichtigen, eingesetzt. Schrittweise wurde dabei ein Stück nach dem andern abgetragen, der Glaubensinhalt immer mehr unterwühlt und verneint, so daß das ursprüngliche Leben daraus immer mehr entwich, das religiöse Gefühl und Bewußtsein immer mehr verdorrte, so wie ein Baum verdorrt, dessen

Wurzeln allzusehr bloßgelegt werden. Dagegen aber erhob sich immer wieder der ursprüngliche religiöse Glaube, um die Ansprüche der Vernunft abzuwehren, indem er sich auf sein eigenstes Gebiet, bas Gefühl, zurückzog. So traten schon ber Scholastik, welche nichts anderes als der Ausdruck der mittel= alterlichen Aufflärung ift, die großen Mystiker entgegen: Bona= ventura, die Viktoriner, ganz besonders in Deutschland Meister Echard, Tauler u. a. Indem diese den religiösen Glauben ausschlieflich in seine ursprüngliche Quelle, das menschliche Gemüt, zurückverlegten, war er gegen bie nagende Stepsis bes Verstandes gesichert, während die theologischen Lehren der Scholaftik, die bewiesen, suftematisiert, gerechtfertigt sein wollten, eben damit die Angriffe der Vernunft gegen sich wachriefen. Nur auf diesem Wege war es möglich, die ursprüngliche Welt bes christlichen Denkens und Empfindens rein zu erhalten, bis von hier aus die völlige Erneuerung des religiösen Lebens in der Reformation erfolgen konnte, die, was häufig übersehen wird, nicht nur in der Begründung der protestantischen Kirchen, sondern auch in der gänzlichen Erneuerung der katholischen, ihren Ausbruck findet. Als bann aber bie neuen Kirchen, insbesondere die protestantischen, uneingedenk ihres Ursprunges, dieselbe Richtung einschlugen, welche sie vorher bekämpft hatten, als auch sie sich befestigten und erstarrten in einem fünstlichen Syftem von Glaubensfähen und Lehren, welche des Verftandes zu ihrer Rechtfertigung bedurften, und als nun diese kirchlichen Lehren wiederum den Angriffen der Aufklärung schrittweise erlagen, da suchte eine lebhafte mustische Gegenströmung von neuem ben hartbedrängten Glauben zu sichern, indem sie ihn von neuem in seine ursprüngliche Quelle, bas Gemüt, zurück= verlegte. Auch diese protestantische Mustik des siebzehnten und achtzehnten Jahrhunderts kummerte sich nicht um dogmatische

Spigfindigkeiten und Streitigkeiten, um subtile Unterschiede von Glaubenslehren, selbst nicht von Konfessionen — daher nicht selten protestantische und katholische Mystik ineinander übergingen —: sie redete nicht die Sprache des Verstandes, sondern des Gefühls, daher beförderte sie nicht gelehrte Untersuchungen, sondern rang nach dem Ausdruck des überquellenden religiösen Empfindens, welches vorzugsweise in der Musik und im kirchlichen Hymnus ausströmte. So traten in dieser Zeit die großen religiösen Tondichter hervor wie die Dichter von Kirchenliedern, welche noch heute unübertrossen sind. Diese freilich dursten und konnten von dem zersehenden Zweisel der Ausstlärung unberührt bleiben; denn wer wäre im stande, eine Messe von Johann Sebastian Bach, die Hymnen eines Paulus Gerhard, oder die frommen Dichtungen des "Cherubinischen Wandersmannes" zu "widerlegen"?

Diese religiöse Gegenbewegung gegen die Aufklärung, welche bereits um die Mitte des siebzehnten Jahrhunderts hervortrat und dann bis weit in das achtzehnte Jahrhundert, ia selbst noch am Anfange des neunzehnten, sich fortpflanzte, hat die mannigfaltigsten Formen und verschiebensten Namen angenommen. Man bezeichnet sie wohl am besten mit dem später hervortretenden Namen des Vietismus. Nachdem er sich eine Zeitlang rein innerlich entwickelt hatte, verließ freilich auch ber Bietismus sein ursprüngliches Gebiet; die einfache Forberung, daß das religiöse Leben sich auf das Gefühl zurückziehen solle, wurde allmählich ebenfalls zu einem System von Vorschriften und Lehrsätzen erhoben, welche der Beweisführung, ber verstandesmäßigen Stütze bedurften und Propaganda und Wiberlegung auf der einen, Angriffe und Polemik auf der anderen Seite hervorriefen. Daher kam es, was auf den ersten Augenblick verwunderlich scheint, daß späterhin der Vietismus

sogar mit der Auftlärung in Verbindung trat und sich mit ihr stellenweise zu einer einheitlichen Anschauung verband. Unter denen, welche eine solche Vereinigung von Pietismus und Austlärung suchten und festhielten, befand sich auch der Königsberger Theologe Franz Albert Schulz, der auf Kant in seiner Jugendentwickelung den allergrößten Einfluß außzgeübt hat.

Indessen der Vietismus trat der Aufklärung ausschließ= lich auf religiösem Gebiete gegenüber. Er wurde abaelöst burch eine viel allgemeinere Gegenströmung, welche um die Mitte des achtzehnten Jahrhunderts hervortrat, durch die Gefühls= oder Geniephilosophie. Nicht nur der reli= giöse Glaube, auch die übrigen positiven Lebensmächte, das Leben im Staate, in der Kunft, namentlich der Poesie, das sittliche, überhaupt das gesamte positive Leben des Einzelnen wie das der gesamten Menschheit in seiner geschichtlichen Ent= wickelung, revoltierten gegen die Ansprüche der Aufflärung. So wie um die nämliche Reit — am Ausgange bes acht= zehnten Jahrhunderts — die absolute Herrschaft des Königtums in einer politischen Umwälzung, so wurde durch diese Gebankenrevolution die absolute Herrschaft des Verstandes geftürzt. Religion und Poesie, überhaupt das gesamte geschicht= liche und individuelle Leben des Menschen war für die Aufklärung nichts als ein Gegenstand ber Erkenntnis geworden, alles das war ihr nur vorhanden, sofern und soweit es er= tennbar war. Man mußte richtig logisch benten, um im stande zu sein, richtig zu glauben, ein autes Kunstwerk zu schaffen ober es zu genießen, ein moralisch gutes Leben zu führen, ober die richtige Staatsverfassung finden zu können. Hiergegen erhob sich die Gefühlsphilosophie mit immer heftigerer und leidenschaftlicherer Empörung: Religion, Poefie, das menschliche Leben überhaupt wurzelt nicht im Verstande, sondern im Gefühl, nicht in der klaren logischen Verstandeserkenntnis, son= bern in dem Chaos dunkler Vorstellungen, welche wir als Empfindungen bezeichnen. Diese sind etwas Ursprüngliches, Positives, welches vernichtet wird, wenn der kalte Verstand sie fassen und "aufklären" will. Wie waren nicht durch ihn alle jene positiven Lebensmächte verkümmert und verdorrt! Da wurde "Anleitung" gegeben, nach ein paar Regeln ein "richtiges" Kunstwerk hervorzubringen — da doch die Kunst Erzeugnis bes Genies ist, welches aus bem bunkeln Schachte seines Innern das Gefühl hervorströmen läßt; da sollte mit ein paar Gemeinpläten "Anleitung" gegeben werden zum richtigen moralischen Lebenswandel, während doch der gute Mensch in seinem bunklen Drange sich bes rechten Weges wohl bewuft ist: furz: die Aufklärung, die Verstandeserkenntnis hat dem menschlichen Dasein den positiven Lebensinhalt geraubt, sie hat den Menschen verbildet, aber nicht gebessert, sie hat sein Wesen zerteilt, das ursprünglich eine harmonische Einheit bilbete, ursprünglich, b. h. in bem Zustande ber Natur, wo alles in ihm Gefühl war, und wo er darum einig mit fich und der Natur lebte. Darum wurde die Zeit, in der diese Gefühlsphilosophie hervortrat, von nichts so mächtig er= griffen als von ben Schriften Rousseaus. Der Ruf, ben Rousseau ertonen ließ: Ruruck zur Natur! zum ursprünglichen Kindheitszustand ber Menschheit! er stimmt in seinem letzten Resultate überein mit der Forderung der Gefühlsphilosophen, ber Aufklärung den Rücken zu wenden und die mystische Ginheit des menschlichen Daseins, wie sie nur im Gefühl zum Ausdruck komme, wiederherzustellen.

Dieser ursprünglichen Einheit bes Menschen suchte man auf allen Wegen nachzuspüren. Daher lauschte man in ber

Sturm= und Drangperiode der Literatur, welche von diesen Gefühlsphilosophen ganz beherrscht war, den Stimmen der Vorzeit, versenkte man sich in die Naturpoesie und in die Glaubensvorstellungen unkultivierter Lölker, oder solcher, die noch am Anfangspunkte aller geschichtlichen Entwickelung stehen. Es ist ein Schausviel, welches nicht wenige ergreifende Momente bietet, zu sehen, wie dieses Geschlecht, das den Gipfel der Aufklärung erreicht hat, nun von ihr sich abwendet und von einem unaussprechlichen Sehnen nach dem ursprünglichen Kindheits= auftande der Menschheit erfaßt wird. Dieses ganze Geschlecht gleicht seinem Repräsentanten Fauft, der, von der Erkenntnis, von der Verstandesaufklärung angewidert, den Tod sucht, bis ihn die Osterglocken, die ihn in seine Kindheit zurückversetzen, bem Leben wiedergeben, der aber auch dann noch immerfort beherrscht bleibt von der Sehnsucht nach dem verloren geglaubten Paradiese des Kinderlandes, nach der Einheit und Einfachheit ursprünglichen Lebens:

> Man sehnt sich nach bes Lebens Bachen, Ach! nach bes Lebens Quellen hin.

Aber nicht nur für die gesamte Menschheit, sondern auch für den Einzelnen sucht man den ursprünglichen Quell alles Menschlichen wieder aufzusinden. Zu keiner Zeit besaß ein Individuum für das andere solche Bedeutung. Man suchte das eigene Innere wie das des Freundes, des Geistesverwandten in allen Tiefen mit jener Aufmerksamkeit und dez geisterten Hingabe zu durchforschen, mit der etwa ein Natursforscher in die tiefsten Schachte des Erdinnern hinabsteigt, um dessen Geheimnisse zu ergründen. Man wühlte gleichsam in dem eigenen wie in dem fremden Innern, um beider Ursprung und Gesetz zu sinden. Daher ist keine Zeit so reich an Selbstbekenntnissen und Selbstbiographien wie diese und

ber Freundschaftstultus einer ihrer charakteristischen Züge. Im Mittelpunkte aller und jeder Bestredungen stand diesem Gesichlechte der Mensch, der allgemeine wie der individuelle, nur wenig oder nichts galt ihm die Welt außer dem Menschen, wenn sie sich nicht zu ihm, seinen Wünschen und Hoffnungen, in irgend welche Beziehungen bringen ließ. Das gemeinsame Ziel dieser Vielheit von Bestredungen, ihr Grundaktord gleichsam, war die Frage: Welches ist die ursprüngliche Natur des Menschen, aus der alle seine verschiedenen Bestedungen sich erklären, aus der alle verschiedenartigen Beziehungen seines Seins, sei es zu den Dingen um ihn her, zur Welt, zu Gott oder zu den übrigen Menschen, sich herleiten lassen?

So führen alle diese Bestrebungen auf ein gemeinschaft= liches Riel hin, welches in der Philosophie Kants erreicht wurde. Hier war das Wort der Lösung für die Rätsel der Reit gekommen. Tiefer als alle vor ihm ist Kant in die innersten Schachte der menschlichen Natur hinabaestiegen und hat hier den Brennpunkt seines Seins entdeckt, von welchem die Strahlen ausgehen, die das gesamte menschliche Dasein, und mit ihm alles, was es rings umgibt, erleuchten. vollendet Kant das vielhundertjährige Werk der Aufklärung dadurch, daß er sie aufklärt über sich selbst. Er gibt ihr bamit zugleich eine neue Richtung, indem er einerseits die Rechte der Vernunft, die von allen Seiten in Frage gestellt waren, wieder herstellt und anderseits die Unabhängigkeit der positiven Lebensmächte von ihr sichert. Von neuem ruft er, wie einst Sokrates, die Philosophie von den Sternen zur Erde herab und macht ben Menschen zum Ausgangspunkt wie zum Mittelpunkt aller benkenden Betrachtung, zum ruhenden Rentrum für alles Seiende, zum festen archimedischen Punkte bes Erkennens.

Die Scholastik hatte biesen Mittelpunkt bes Seins wie bes Erkennens in Gott gesehen, die neuere Philosophie vor Kant in der Natur. Kant sieht ihn von neuem und zum ersten Male wieder im Menschen. So bezeichnet der Name Kant einen Wendepunkt nicht bloß der Philosophie, sondern aller Kulturentwickelung. Denn diese drei Polbegriffe alles Denkens, Gott, Natur (Welt), Mensch bezeichnen auch die letzten Grundrichtungen, nach welchen alles Leben gravitiert.

# Zweites Kapitel.

# Kants Lebensgang.

I.

Zeitgeschichtlicher und lotaler Bintergrund; Preußen-Deutschland und Königsberg.

Das Zeitalter, welchem Kant angehört, ist das der Aufklärung, und Kant ist ihr größter Vertreter, der, indem er sie vollendete, eine neue Wendung des philosophischen Denkens herbeiführte. Daß diese Wendung gerade auf deutschem Boden eintrat und von einem deutschen Philosophen ausging, dazu hat eine Reihe gleichartiger Umstände günstig mitgewirkt.

Später als in anderen Ländern, namentlich England und Frankreich, hatte der Geift der Aufklärung in Deutschsland Boden gewonnen, aber alsbald war er hier auch am tiefsten erfaßt worden. Durch Leibniz, welcher die deutsche Aufklärung begründete, wurde Deutschland für mehr als ein Jahrhundert der klassische Boden der Philosophie. Der Geift des Leibnizschen Systems traf dabei zusammen mit einem wichtigen Charakterzuge der deutschen Nation. Im Mittelspunkte seiner Philosophie stand der Begriff der Individualistät, und die Kultivierung, ja oft die übermäßige Pflege, insdividueller Eigenart ist von jeher ein besonderer nationaler Charakterzug der Deutschen gewesen. Ihr verdankten sie die jahrhundertlange politische Zerrissenheit des Deutschen Reiches,

die niemals schlimmer war als im Reitalter der Aufklärung. aber auch den beispiellosen Aufschwung des geistigen Lebens, ber in berselben Zeit stattfand. Ja, man kann sagen, daß beides, der äußerste Tiefstand des politischen und die höchste Erhebung des geistigen Lebens, in engster Wechselwirkung standen. Denn je kläglicher die öffentlichen Zustände waren, um so mehr und leichter wurden hochstrebende Geister zu einem innerlichen Leben zurückgetrieben, je weniger in der Politik öffentliche Wirksamkeit befriedigen konnte, besto eifriger suchte man sich der Pflege von Kunst und Wissenschaft hinzugeben. Außere Einwirkungen hatten schon am Ende des fiebzehnten Jahrhunderts diese Entwickelung mächtig gefördert. Der alles beherrschende französische Einfluß und das glänzende Beispiel Ludwigs XIV. hatten auch auf Deutschland hinüber= gewirft, und so wetteiferten die Fürsten, den Glanz des französischen Hofes nachzuahmen. Dazu gehörte vor allem die Pflege der Künfte und Wissenschaften; und wie oft sie auch zunächst nur als eine besondere Art des Prunkes betrachtet wurde, es kam schließlich bie Zeit, da bedeutende Fürsten auch auf Grund innerer Anteilnahme die Sache der Förderung geistigen Lebens zu der ihrigen machten.

Der größte unter biesen Fürsten, Augustus und Mäcenas zugleich, war der Philosoph von Sanssouci, in dessen Resgierungszeit die Wirksamkeit Kants hauptsächlich fällt. Beide gehören notwendig zusammen, und es ist ganz gleich, ob man die zweite Hälfte des achtzehnten Jahrhunderts das Zeitalter Friedrichs des Großen oder daszenige Kants nennt. Eine große geistige Reform, wie sie Kant herbeisührte, konnte keinen günstigeren Boden sinden, als in einem Staate, wo der Geist der Ausklärung derart herrschend geworden war, wie in dem Friedrichs des Großen. Aber, muß man hinzusügen, ihre

weithin sich erstreckenden Wirkungen hätten die Kantischen Gebanken nicht ausüben können, wäre das Geistesleben in Deutsch= land, wäre es auch nur in Preußen einheitlich zentralifiert gewesen, wie es beispielsweise in Frankreich der Fall war. Denn alles wahre Leben gründet sich stets auf das bunte freie Wechselspiel mannigfaltiger Kräfte. Eben bieses aber zeigte sich im achtzehnten Jahrhundert auf deutschem Boden. Die aufgeklärten Fürsten wetteiferten miteinander, ihre Länder, so klein sie auch sein mochten, zu Mittelpunkten geistigen Strebens zu machen, und ber Erfolg bieses Wetteifers war, daß überall Musensitze entstanden, welche schon durch die Stammeseigenschaften und burch die geographische Lage immer ein besonderes charakteristisches Gepräge erhielten. Selbst innerhalb des preußischen Staates, dessen Gefüge damals nur sehr locker war, gab es berartige verschiedene Mittelpunkte. Wenn in Berlin die scharfe Verstandesaufklärung und das von den Franzosen beeinflußte schöngeistige Streben vorwaltete, so hatte in Königsberg, dem Schauplate der Wirksamkeit Kants, die Aufklärung einen mehr ernsten, selbst schwerfälligen Charakter und verlor sich nicht, ober boch nur in sehr geringem Maße, in jenes seichte Moralisteren und jene frivole Stepsis, welche man anderwärts, namentlich in den alten, reichen Kulturstätten Hamburg, Leipzig, Berlin u. f. w. beobachtet.

Jebenfalls war so bas Deutsche Reich in viele Sondergebiete eigentümlichen geistigen Lebens zersplittert. Anders reflektierte und empfand, dachte und dichtete man in Berlin als in Eutin, anders in Königsberg und in Hamburg, in Düsseldorf, Münster, in Weimar u. s. w. Wie in den beiden anderen größten Blüteepochen der menschlichen Kultur, welche mit der Zeit Kants und Goethes zu vergleichen sind, in dem Zeitalter des Perikses und dem der Medizäer, so fand auch hier ein geistiges Leben von ungeahntem Reichtum den günstigsten Boden gerade in dieser Mannigsaltigkeit und in diesem Nebeneinander der verschiedensten Bildungen.

Indessen steht zu dem Glanze des geistigen Lebens, bas fich allerorten entfaltete, das einsame, bescheibene, ruhige und stetige Denkerleben bes Königsberger Philosophen in einem scharfen Gegensatz. Es gibt unter ben großen Männern aller Beiten nur sehr wenige, beren Leben so einfach, so ruhig und so geradlinig verlaufen ift, wie basjenige Kants. Hier findet man keine wildbewegte Jugend, kein Auf und Ab verzweifelter und erhobener Stimmungen, wodurch so oft gerade die Laufbahn des Genies gekennzeichnet ist. Große Leidenschaften sind dem Leben Kants ferngeblieben, und so hat er die tiefsten Schmerzen, die daraus entspringen, aber allerdings auch die höchsten Wonnen, die damit verkuüpft sind, nie erfahren. Er hat frühzeitig seinen Beruf erkannt und mit unerschütterlicher Festigkeit durchgeführt. Der Leitstern seines Lebens mar die freie Selbstbestimmung, welche das eigene Sein und das Verhältnis zu den Dingen und Menschen ringsumber so fest reguliert, daß von jenem kaum irgend welche Abweichung und von diesen aus kaum irgend welche Eingriffe stattfinden können. So blieben ihm die Erschütterungen erspart, welche der Ausammenstoß des Einzelnen mit den Menschen und Dingen rings= umber herbeizuführen pflegt, und, sieht man von einem ein= zelnen Konflikt seines späteren Alters ab. so ist das leichte Wellenspiel seines Lebens kaum jemals zu einer heftigeren Be= wegung verstärkt worden. Das Leben Kants bietet nicht ben Anblick eines Kometen, ber plötlich aus dem Dunkel herausleuchtet und beffen vielfach verschlungener Pfad bem Betrachter rasch erglänzt, aber auch ihn blendet, sondern den Anblick eines jener ruhigen Wandelsterne, deren stets sich gleichbleibendes

3

Licht allen gleichmäßig leuchtet und noch die entferntesten Beobachter erquickt.

Charafteristisch ist schon für das Leben Kants, daß es sich räumlich auf einem ganz engbegrenzten Schauplatz abspielt. Seine Vaterstadt Königsberg hat er nur wenige Jahre seines Lebens verlassen und selbst dann nur einige Weilen von ihr sich entsernt.

Königsberg war eine größere Provinzialstadt wie viele andere, indessen von jenem mehr kleinstädtischen Gepräge, das wir aus ben Schilberungen ber "guten alten Zeit" kennen. Aber gerade unmittelbar vor und beim ersten Auftreten Kants hatte sie einen größeren, fast möchte man sagen weltstädtischen. und auf der anderen Seite geschichtlichen Charafter erhalten. Denn von Königsberg war zu Beginn bes achtzehnten Jahrhunderts der Glanz des preußischen Königtums ausgegangen, hier war später, im siebenjährigen Kriege, ber Sit ber russischen Offupationsregierung, und es hatte sich auch allmählich ein reger Sandels= und ein lebhafter Schiffahrtsverkehr entwickelt, welche ben Gesichtstreis der Bewohner um so mehr erweitern mußten, als sich an diesem Zentralpunkte nicht nur die Angehörigen verschiedener Staaten, sondern auch Angehörige verschiebener Nationalitäten, Preußen, Polen, Litauer, Mostowiter, selbst asiatische Bölkerschaften berührten. Dieser Doppelcharakter eines provinziell und lokal beschränkten Wesens auf der einen und einer freien weltbürgerlichen Erweiterung der Denk- und Gemütsart auf ber anderen Seite zeigt sich auch unter ben Bewohnern Königsbergs. Hier war noch jene hausbackene altväterliche Gesinnung herrschend, welche Friedrich Wilhelm I. bem ganzen preußischen Staate einzuimpfen gesucht hatte, man beobachtet dort jene bürgerliche Einfachheit und Ehrbarkeit, beren Karikatur das beschränkte Spießbürgertum ist, aber ebenso auch ein lebendiges allseitiges Sichregen, Ansätz zu einer gewissen weltbürgerlichen Gewandtheit, einen größeren Zug in der Lebensführung; und der zähe Freiheitsssinn, der bereits in der Zeit des großen Kursürsten nur nach lang= jährigen harten Kämpfen soweit bezwungen werden konnte, daß er sich dem einheitlichen preußischen Staatsgedanken unter= ordnete, kann ebensowohl zurückgeführt werden auf den eigen= willigen Trotz eines in seinem beschränkten Kreise beharrenden Bürgertums, als auf die Erweiterung des geistigen Horizontes, welche die Freiheitsideen damals in der ganzen Welt hervor= brachten.

## II.

## Jugendzeit, Studienjahre und Bauslehrertätigteit.

In Königsberg hatte sich am Anfange des achtzehnten Jahrhunderts ein Sattlermeifter Johann Georg Rant niedergelassen, der vorher in Tilsit gewohnt hatte, und dessen Bor= fahren ehemals aus Schottland eingewandert waren. Seine Frau, Anna Regina geb. Reuter, gebar ihm neun Kinder, von denen das vierte unser Philosoph Immanuel war, der am 22. April 1724 geboren wurde. Von den Schwestern erreichten nur drei, von seinen Brüdern nur einer ein höheres Alter, der Theologie studierte und als Pfarrer in einem Dörf= chen in Curland, vier Jahre vor dem Philosophen, starb. In intimere Berührung sind beide nicht getreten, nur tauschten sie in vorgerückterem Alter gelegentlich briefliche Rachrichten aus, die zeigen, mit welch lebhafter Teilnahme der einzige lebende Bruder mit seiner Frau die aufsteigende Bahn des Philosophen und seinen wachsenben Weltruhm verfolgte. Zwei Schwestern lebten in Königsberg in dürftigen Verhältniffen, von ihrem Bruder später unterstütt. Ihn selbst überlebte nur die jungste Schwester, eine Handwerkersfrau, welche die Pflegerin der letzten Tage seines Lebens wurde.

Die Estern Kants waren überzeugte und treue Anhänger bes Pietismus, aber in jenem ursprünglichen Sinne dieses Wortes, wonach das religiöse Leben, sern von allen äußerslichen Schaustellungen in der Innerlichteit des Gefühls sich entwickeln und in schlichter Frömmigkeit und Herzenseinfalt seinen Ausdruck sinden sollte. Der Vater war ein ernster, ehrbarer, schlichter Handwerker, der vor allem Arbeit und Rechtschaffenheit forderte und nichts mehr haßte, als Lüge und Verstellung. Ihm wird besonders ein prakischer, auf das Nächstliegende gerichteter Sinn nachgerühmt. Er hat es verstanden, von einigen durch Krankheit getrübten Jahren absgesehen, durch ausdauernde Arbeit seine Familie redlich zu ernähren, so daß große Sorgen ihr fern blieben.

Eine weit tiefer angelegte Perfonlichkeit war indessen die Mutter Kants, die, wie es so vielfach gerade bei bedeutenden Menschen der Fall ist, zuerst den größten und nachhaltigsten Einfluß auf den Sohn gewann. Wir besitzen eine Reihe von Reugnissen darüber, wie tief und dauernd die Einwirkung der Mutter gewesen ift. Ihr Hauptcharakterzug war die Innig= keit des Gemütslebens, mit der sich ein lauterer, jeder Aufopferung fähiger Charafter verband. So gering auch ihre Bilbung war, die sie sich selbst mühevoll angeeignet hatte, so besaß sie doch einen natürlichen Scharfblick, und es scheint, daß sie schon früh die große Bedeutung ihres Sohnes Immanuel erkannte und sich deshalb seiner Erziehung mit besonderer Sorgfalt widmete. Was sie ihm gab, war kaum irgend welches Wissen, aber etwas, was mehr als das wert ift, die Läuterung und Festigung des Innenlebens und die Erfüllung desselben mit hohen, jugendlichen Ahnungen, welche

bie natürliche Vorstufe großer und umspannender Ideen des Mannes werden. Mit Vorliebe führte sie ihn oftmals hinaus ins Freie, sie weckte ihm Auge und Herz für die Eindrücke der Natur und lehrte ihn dabei, alles auf die Süte Sottes zurückzuführen. "Rie," so sprach Kant noch im späteren Alter, indem er sich mit tieser Kührung seiner Wutter erinnerte, "nie werde ich meiner Mutter vergessen; denn sie pflanzte und nährte zuerst den Keim des Suten in mir, sie öffnete mein Herz den Eindrücken der Natur, sie weckte und erweiterte meine Begriffe, und ihre Lehren haben einen immerwährenden heilsamen Einfluß auf mein Leben gehabt."

Sicher ist so viel gewiß, daß unter der Einwirkung seiner Eltern und besonders seiner Mutter zuerst die Reime jener ebenso tiefen wie strengen moralischen Anschauung ge= legt wurden, die auch den Philosophen auszeichneten. Einem Freunde gegenüber äußerte er noch in späteren Jahren, er habe in der Reit, da er selbst als Erzieher tätia gewesen, oft mit Rührung an die ungleich herrlichere Erziehung gedacht, die er selbst in seinem elterlichen Sause genossen, wo er nie etwas Unrechtes ober eine Unsittlichkeit gehört ober gesehen. Selbst als ihm in späteren Jahren die Verkehrtheit des Vietis= mus klarer vor Augen trat, schilderte er noch mit Verehrung bessen andere, reinere Art, welche ihm im elterlichen Hause entgegengetreten war. Waren auch die religiösen Vorstellungen ber bamaligen Zeit," fagte er, "und die Begriffe von bem, was man Tugend und Frömmigkeit nannte, nichts weniger als deutlich und genügend, so fand man doch wirklich die Sache. Man sage bem Pietismus nach, was man will, genug, die Leute, denen er ein Ernst war, zeichneten sich auf eine ihrer würdige Beise aus. Sie besaßen das Höchste, was der Mensch besitzen kann, jene Ruhe, jene Heiterkeit, jenen inneren

Frieden, der durch keine Leidenschaft beunruhigt wurde. Reine Not, keine Versehlung versetzte sie in Mißmut, keine Streitigkeit war vermögend, sie zum Zorn und zur Feindschaft zu reizen. Mit einem Worte, auch der bloße Beobachter wurde unwillskürlich zur Achtung hingerissen."

Diese reinere achtungswerte Form des Pietismus findet sich auch bei dem Manne, der, von den Einwirkungen des Elternhauses abgesehen, auf Kants Jugendentwickelung den bebeutenbsten Einfluß gehabt hat, bei Frang Albert Schult. Er spielt auch in der inneren Kulturgeschichte des preußischen Staates, und insbesondere der öftlichen Provinzen, keine geringe Rolle. Er war aus der Haupt-Pflanzstätte des Vietismus, Halle, hervorgegangen, war aber hier auch der Wolffischen Philosophie und ihrem Urheber perfönlich näher getreten und hatte beibes, Bietismus und Wolffische Auftlärung, so gut zu vereinigen gewußt, daß er in jedem der ursprünglich so feind= lich gesinnten Heerlager das höchste Ansehen erlangte. Pietismus betrachtete ihn als seinen Apostel, und Wolff anderseits wußte die Bedeutung seines Schülers so hoch zu schäten, daß er gesagt haben soll: "Hat mich je einer verstanden, so ist es Schult." Noch in jungen Jahren — kaum 37 Jahre alt — wurde er als Konfistorialrat und Prediger nach Königs= berg berufen, wo er bald nach den verschiedensten Richtungen hin eine glänzende und fruchtbare Wirksamkeit entfaltete. erhielt bald eine theologische Professur an der Universität und übernahm dabei die Leitung des Collegium Fridericianum, eines Symnasiums, welches, nach dem Muster der Franckeschen Stiftungen in Halle eingerichtet, wie diese in erster Linie bestimmt war, eine Pflanzschule des Pietismus zu werden. In all diesen verschiedenen Amtern wurde sein Ginfluß bald tonangebend, nicht bloß in der Stadt Königsberg, sondern in dem ganzen Often des preußischen Staates, und das hohe Ansehen, welches er beim Könige genoß, trug dazu bei, diesen Einfluß zu erweitern, der sich ebensowohl auf die Lauterkeit und Menschenfreundlichkeit seines Charakters, wie auf seine große geistige Begadung gründete. Schulz war unter dem Bolke, bei den einfachen schlichten Bürgersfamilien ebenso besliebt und angesehen als Seelsorger, wie er es bei den Studierenden als philosophischer und theologischer Lehrer war. Als Pädagoge hat er sich nicht nur durch die Leitung des Fridericianums, welches er zu hoher Blüte brachte, sondern auch durch die umfassenden Resormen, welche er in dem gesamten Schulwesen des Ostens einführte — fast alle Restripte und Verordnungen dieser Zeit rühren von ihm her — ein bleibendes Andenken gesichert.

Schult war es, an den sich Kants Mutter zuerst um Rat und Beistand wandte, als sie auf die geistige Begabung ihres Sohnes aufmerkam geworden war; ihm, als dem verehrten Seelsorger, brachten die Eltern Rants. namentlich die Mutter, unbedingtes Vertrauen entgegen, und Schult hat sich desselben in jeder Beziehung würdig erwiesen. Er hat auf ber einen Seite zunächst für das materielle Fortkommen Kants manches getan, obwohl seine Eltern ökonomisch sich zunächst in leidlich guter Verfassung befanden, die eine größere Hilfe entbehrlich machte. Aber was noch mehr war. Schulk ist für ben Philosophen mährend seiner Knaben= und Jünglingszeit ein Kührer und Berater gewesen, bis zu dem Augenblicke. wo dieser stark genug war, seinen eigenen Weg zu verfolgen. Zeitlebens hat Kant diefer Einwirkung mit warmer Liebe und Dankbarkeit gebacht, und noch in den spätesten Lebensjahren war es ein Lieblingsgedanke, mit dem er sich wiederholt beschäftigte, dem verehrten Führer seiner Jugend in pietät=

voller Gesinnung ein literarisches Denkmal zu sehen, ein Plan, ber nur infolge seiner zunehmenden Altersschwäche unaußgeführt blieb.

Sofern man überhaupt den stets unsicheren Versuch machen will, die Quellen nachzuweisen, aus denen ein bedeutender Beift seine wichtigsten Elemente gewonnen hat, so ist zweifel= los, daß in der Einwirkung von Franz Albert Schult eine ber stärksten dieser Quellen gesucht werben muß. Bon seiner Seite wurde — ein besonders glückliches Zusammentreffen den Vorbildern, welche der Anabe im Elternhause vor Augen gehabt hatte, nicht nur kein Abbruch getan, sondern diese wurden durch ihn erganzt, erweitert und vertieft. Auch Schult war ein Pietist ohne zelotischen Gifer, von jener Milbe ber Denkungsart und jenem Streben nach vertieftem Gefühlsleben, welche ben ursprünglichen reinen Vietismus charafterisierten. eben jenen, von dem auch die Eltern Rants beseelt waren. Indeffen dieser Pietismus von Schult besaß etwas, wovon bei jenen einfachen Handwerksleuten natürlich nicht die Rede war, nämlich die Ergänzung des blogen Glaubensgefühls durch eine ausgebehnte Gebankenarbeit, und die Verbindung beiber zu einem System wohlburchbachter Überzeugungen. Und man darf wohl vermuten, obwohl uns dirette Zeugnisse darüber nicht vorliegen, daß Schult, der die strenge Diglektik und logische Begriffsbildung der Wolffischen Schule mit dem, möchte man sagen, kindlichen Glaubensgefühl des Pietisten in so merkwürdiger Beise verband, in dem jugendlichen Geiste des Philosophen zuerst das Bewußtsein jenes Gegensates geweckt hat, von welchem später seine ganze Weltanschauung sich be= herrscht zeigt, des Gegensates zwischen dem Leben der Erkenntnis und dem des sittlich-religiösen Handelns — daß er vielleicht nicht nur das Bewuftsein dieses Gegensates geweckt hat, sondern, durch sein eigenes Beispiel, auch das Bedürfuis, ihn zu überwinden.

Im Herbste des Jahres 1732 wurde Kant in das von Schult geleitete Collogium Fridericianum aufgenommen, und er hat dasselbe bis zum Jahre 1740, in welchem er zur Uni= Von seiner äußeren wie inneren versität überging, besucht. Entwickelung in dieser Periode sind uns nur sehr dürftige Nachrichten überliefert. Wenn auch die Begabung des Knaben schon frühzeitig Aufmerksamkeit erregte — er war wiederholt ber Primus seiner Rlasse -, so beutete boch noch nichts auf die künftige Größe hin. Es gab im Gegenteil mancherlei, was ihn hinter seine Altersgenossen zurücktreten ließ. So hatte seine schwächliche Körperkonstitution und anderseits die früh hervortretende Richtung auf das Innenleben bei dem Anaben, wie so häufig in solchen Källen, eine große Schüchtern= heit erzeugt, welche ihm im Verkehr mit ben Altersgenoffen manche Unannehmlichkeit bereitete und häufig auch seine Talente nicht in dem Maße hervortreten ließ, wie das sonst wohl der Kall gewesen wäre. Diese Schüchternheit war freilich weit entfernt von Mangel an Mut; im Gegenteil, es werden einige Rüge berichtet, welche zeigen, daß schon der Knabe jene Kurcht= losiakeit und mutvolle Entschlossenheit besak, welche aus einer ernsten sittlichen Grundstimmung des Gemüts hervorgeht. wird noch berichtet, daß Kant mährend seiner Schulzeit oft eine außerordentliche Bergeflichkeit und Zerstreutheit zeigte, was bei seiner ursprünglichen geistigen Veranlagung nicht zu verwundern ist.

In Bezug auf die innere Entwickelung Kants ist diese Schulzeit auf dem Collegium Fridericianum offenbar nur in einigen Punkten von bemerkenswertem Einfluß gewesen. Der pietistische Charakter der Anstalt brachte es mit sich, daß

ber religiösen Unterweisung, ben Andachtsübungen und Bet= stunden ein außerordentlich breiter Spielraum zugewiesen wurde. Jeder Unterrichtstag begann mit einer größeren ge= meinsamen Andacht, jede Lehrstunde begann und schloß mit einem Gebet, und auch noch außerhalb bes Unterrichts wurden die Anaben zu zahlreichen Andachtsübungen und religiösen Belehrungen in der Schule herangezogen sowie zu häuslichen Gebetübungen unaufhörlich ermuntert. Die Folge, welche ein berartiges Awangssystem, in Dingen, die keinen Awang vertragen, bei geistig geweckten Menschen stets ausübt, trat auch bei Kant, wie bei vielen seiner bedeutenderen Mitschüler, hervor: sie empfanden diese befohlene Andacht als eine Heuchelei und wurden dadurch mit Widerwillen gegen solche äußerlichen Observanzen überhaupt erfüllt. Diese Jugenderfahrungen machen bie harten Worte erklärlich, welche später der Philosoph in seiner Religionslehre gegen das Gebet, selbst in seinen allge= meinsten Formen, richtet. Giner seiner Mitschüler, Ruhnken, spricht später in einem Briefe geradezu von der "bosen Reit, welche sie unter dem Zwange fanatischer Zuchtmeister hätten durchmachen müssen".

Unter den Lehrern, welche neben Schultz an der Anstalt wirkten, hat nur einer größeren Einfluß auf Kant erlangt, der klassliche Philologe Heydenreich, der die griechischen und lateinischen Autoren nicht in der üblichen trockenen scholastischen Manier, sondern in freier und geistwoller selbständiger Aufsasslung den Knaben erklärte. Durch Heydenreich wurde Kant früh mit der Bewunderung und Verehrung gegen das klassische Altertum erfüllt, welche ihm zeitlebens geblieben ist. Durch ihn wurde es wohl auch bewirkt, daß Kant auf der Schule sich zunächst in den klassischen Studien am meisten auszeichnete. Er eignete sich hier nicht nur eine umfassenden Kenntnis der

alten Autoren an, von benen er vieles, namentlich aus bem Werke des Lukrez "de natura rerum", noch im späteren Alter citieren konnte, sondern auch einen gewandten und ele= ganten lateinischen Stil, ber in ben lateinischen Schriften seiner ersten Periode hervortritt. Er selbst sah sich schon im Geiste als ben zukünftigen Philologen und schrieb seinen Namen, nach ber damaligen Sitte der Gelehrtenwelt, latinisiert "Kantius". Auch unter seinen Mitschülern und Lehrern war man ber Meinung, daß der junge Kant später als Philologe sich Anerkennung erwerben und bereinst an der Interpretierung klassischer Autoren sich ehrenvoll beteiligen werde. Reben ihm glänzten besonders noch zwei seiner Mitschüler durch ihre Leistungen auf dem Gebiete der klassischen Studien, der obenerwähnte Ruhnken und ein gewisser Runde. Rur einer von biesem Dreigestirn hat die Erwartungen erfüllt, nämlich David Ruhnken, der später als Professor der klassischen Philologie an der in diesen Studien bedeutenosten Universität, in Leyden, wirkte, und ber als "Ruhnkenius" einer ber glänzenosten Namen ber modernen klassischen Philologie geworden ist. Runde da= gegen wurde durch widrige Schicksale verhindert, seine Talente zu entfalten. Er bekam ein kleines, mühseliges Schulamt als Rektor einer Stadtschule in Rastenburg und rieb sich hier vollständig auf, so daß er eines frühzeitigen Todes starb. — Neben den klassischen Studien waren die übrigen Kächer nur in sehr dürftiger Weise vertreten, vor allem die Naturwissenschaften, auch die Mathematik und Philosophie. Eine Neigung zur Philo= sophie konnte durch den Unterricht der trockenen Schulpedanten, welche sie lehrten, nicht erweckt werben, und Kant kam noch später mit seinen Freunden darin überein, daß von den da= maligen Lehrern auch nicht einer die Flamme der Philosophie zu erwecken, sondern höchstens auszublasen vermocht hätte.

Im Jahre 1740, demselben Jahre also, in welchem Friedrich der Große den Thron bestieg, bezog Kant die Königs= berger Universität. Drei Jahre vorher war seine Mutter ge= Ihr Wunsch war es vor allem gewesen, den begabten Sohn die geistliche Laufbahn einschlagen zu sehen, und Schulk hatte das Seinige dazu beigetragen, um diese Richtung zu fördern. Ob Kant jemals die ernste Absicht hatte, einst das Studium der Theologie zu ergreifen, ist sehr zweifelhaft. Aber sicher hat eine solche Absicht, wenn überhaupt, nur turze Zeit bestanden. Der äußerliche Formalismus der pietistischen Erziehung hatte ihn bereits auf der Schule zu sehr abgestoßen, und anderseits regte sich in ihm auch schon zu sehr die Kraft bes selbständigen originalen Denkens, als daß er sich mit ber Gebundenheit des Denkens, wie sie in der Theologie vorhanden ist und damals besonders stark vorhanden war, hätte befreunden können.

Was ihn vor allem der Theologie für immer entfremdete, das waren die Einwirkungen, welche er auf der Universität von seiten der Wissenschaften empfing, die ihm auf der Schule so gut wie völlig unbekannt geblieben waren, nämlich von der Philosophie, der Mathematik und Naturwissenschaft. Hier ist vor allen Dingen der Einfluß eines Mannes von entscheidendster Bedeutung für Kants Entwickelung geworden: Martin Knutzen. Er war etwa ein Jahrzehnt älter als Kant und hat insofern manche Ühnlichkeit mit ihm, als auch er zeitlebens sich auf das stille Gelehrtendasein beschränkte und aus seiner Baterstadt Königsberg sich nie über einige Meilen entsernt hat. Aber im Gegensatze zu Kant war Knutzen ein frühreises Genie, das am Ansange die überschwenglichsten Hoff-nungen erweckte, die dann, wie es so häusig der Fall ist, nur zum Teil erfüllt wurden. Bereits im Alter von 21 Jahren

erhielt er eine Professur an der Königsberger Universität, konnte aber dann infolge widriger äußerer Umstände nicht weiter aufrücken, und starb bereits im Jahre 1751, im Alter von 37 Jahren, durch allzugroße geistige Anstrengungen frühzeitig aufgerieben. Er hatte, wie Kant, von Franz Albert Schult die bedeutendste Einwirkung ersahren und sucht gleich diesem Pietismus und Aufklärung durch Philosophie zu vereinigen. Aber im Gegensaße zu Schult war Knutzens Hauptinteresse — obwohl er eine Art polyhistorischer Gelehrsamkeit hatte — weniger der Theologie, als der Wathematik und der Philosophie zugewandt. Er ist einer der bedeutendsten Veretreter der Wolfsischen Schule geworden, deren Gedanken er in mehrsacher Beziehung fortgebildet hat.

Knutzen war es, von dem unter allen akademischen Lehrern Kant die bedeutendsten Einwirkungen empfing. Er hörte alle seine Vorlesungen und trat sehr bald zu ihm auch in ein freundschaftliches Verhältnis, so daß er nicht nur mündelichen Gedankenaustausch mit ihm pflegte und sich in seinen eigenen Studien von ihm beraten ließ, sondern auch die Vibliothek sehrers benutzte, die ihm dieser undeschränkt zur Verfügung stellte. Kant studierte hier namentlich die philossophischen Schriften der Wolfssichen Schule, aber auch die der Engländer, und dabei war es Knutzen, der ihm vor allem die bedeutungsvolle Bekanntschaft mit den Anschauungen Newtons vermittelte.

Neben Knutzen übte nur noch der Professor der Physit, Teste, einigen Einfluß auf Kant aus. Aber während er von dem ersteren stets mit der größten Liebe und Berehrung spricht — er nannte ihn zuweilen seinen Knutzen — so hat er über den letzteren sich in weit weniger günstigem Sinne geäußert, so daß es scheint, als habe Teste seinem wissensdurstigen Geiste mehr einige positive Kenntnisse vermittelt, als dauernde und nachhaltige Anregung gegeben. Auch die Vorlesungen von Schult hat Kant besucht, und sie waren die einzigen innerhalb der theologischen Fakultät, welche ihm Interesse abgewannen. Für dasjenige Studium, welches während der Schulzeit für ihn im Vordergrunde gestanden hatte, die klassische Philologie, fand er auf der Universität keinerlei Anregung und Förderung, und die Absicht, sich ihr gang zu widmen, ist jedenfalls schon sehr früh aufgegeben worden.

Noch ehe Kant seine Studien zum Abschluß gebracht hatte, stand es für ihn bereits völlig fest, daß er keine andere Laufbahn einschlagen werbe, als die wissenschaftliche des akademischen Lehrers. Aber um das zu können, bedurfte er zu= nächst einer sicheren ökonomischen Grundlage seines Lebens. Während seiner Studienzeit hatte er sich nur mühsam durchgeschlagen, und wiederholt kam es vor, daß er sich zu Hause halten mußte, weil sein einziges Röcklein beim Sandwerker in Reparatur war. Sein Vater, der um die Zeit des Abschlusses seiner Studien, im Jahre 1746, starb, und vordem lange ge= fränkelt hatte, konnte ihm wenig Beihilfe gewähren, etwas mehr wohl sein Onkel, ein Schuhmachermeister Richter, der auch die Druckkosten seiner Erstlingsschrift "Von der wahren 1747 Schätzung der lebendigen Kräfte" bestritt. Durch einige Stivendien, die ihm sein Gönner Schult verschafft hatte, sowie burch gelegentlichen Privatunterricht hatte er sich dann noch einigen Nebenverdienst erworben.

Unter solchen Umständen war es das Nächstliegende, daß Kant zur Vorbereitung für seine Habilitation zunächst sich einige Zeit der Hauslehrertätigkeit widmete. Sie bot ihm nicht nur fürs erste eine gesicherte materielle Existenz, sondern die in jener Zeit von den Kandidaten und Magistern gern er-

griffene Gelegenheit, im häuslichen Berkehr mit vornehmen Familien sich den "guten Ton" und seinere Umgangsformen anzueignen.

Wenn man annimmt, daß Kant im Jahre 1746 seine Universitätsstudien zum Abschluß gebracht habe — von einem formellen Abschluß ist uns nichts überliefert—, so entfallen noch neun Jahre auf seine Hauslehrertätigkeit, für die es aber eine genauere zeitliche Begrenzung ebenfalls nicht gibt, weber im ganzen noch im einzelnen.

An drei verschiedenen Stellen, aber immer in unmittel= barer Nähe von Königsberg, ift Kant als Hauslehrer tätig gewesen: zuerst bei einem reformierten Prediger Andersch in Jubschen bei Gumbinnen, sobann in ber Familie bes Herrn von Hülsen auf dem Gute Arensdorf bei Mohrungen (Herbers Geburtsort), zulett in Rautenburg bei dem Grafen Repferling, ber indessen den größten Teil des Jahres in Königsberg selbst zubrachte. Über Kants gesamte neunjährige Hauslehrertätig= keit sind uns nur äußerst dürftige Nachrichten erhalten. selbst sagt einmal im Hinblick darauf, daß seine padagogische Theorie besser gewesen sei als seine Braxis. Indessen scheint es doch, daß der Philosoph hier zu bescheiden über sich gedacht hat. Denn schon die erfolgreiche Wirksamkeit, die Kant als akademischer Lehrer später entfaltete, läßt wohl darauf zurückschließen, daß er auch als Erzieher und als Lehrer in den Elementen ber Wiffenschaften Erfolge erzielt hat. Es geht bies auch schon baraus hervor, daß die Familien Sulsen und Repserling ihm mährend des ganzen Lebens die treueste Dankbarkeit und Freundschaft bewahrten. Wie bedeutend der Ein= fluß Kants auf seine jungen Zöglinge gewesen ist, bezeugt eine interessante Tatsache: noch ehe durch die Reformaesetzgebung von Stein und Harbenberg nach dem Jahre 1806 die Leibeigenschaft aufgehoben wurde, war sie freiwillig von seiten einer Reihe hervorragender Abliger aufgehoben worden, und unter den ersten befanden sich die jungen Hülsen, deren Erzieher Kant gewesen war.

Welche Bebeutung die Zeit der neunjährigen Tätigkeit als Hauslehrer für Kants eigene Entwickelung gehabt hat, darüber sind nur Mutmaßungen möglich, da uns direkt fast nichts berichtet ist. Aber vergleicht man die Schriften, welche er am Beginn seiner akademischen Laufdahn veröffentlichte, mit der oben erwähnten Erstlingsschrift, so demerkt man sofort deren außerordentlichen Abstand, und kann danach ermessen, wie sehr in jener Zeit die Gedankenwelt Kants sich erweitert und vertieft hat.

## III.

## Atademische Wirtsamteit. Die Cpoche der "Aritit der reinen Vernunft".

Im Jahre 1755, also im zweiunddreißigsten Lebensjahre, gab Kant seine Hauslehrertätigkeit endgültig auf, um sich als Privatdozent der Philosophie in Königsberg zu habilitieren. Es bedurste dafür zunächst der Einreichung einer lateinisch geschriebenen Promotionsschrift; die Kantische handelte "Über das Feuer", und sein früherer Lehrer Teste, der sie zu dezutachten hatte, lobte sie nicht bloß, sondern erklärte, daß er selbst reiche Belehrung daraus geschöpft habe. Kant promovierte mit dieser Schrift zum Doktor der Philosophie im Juni 1755. Auf Grund einer zweiten, ebenfalls lateinisch geschriebenen Schrift "Reue Beleuchtung der Grundprinzipien metaphysischer Erkenntnis", die er in öffentlicher Disputation verteidigte, wurde er im September desselben Jahres als Privatdozent an der Universität zugelassen. Da aber kurz vorher ein ministerielles Restript ergangen war, daß niemand zu einer Pros

fessur befördert werden sollte, der nicht vorher dreimal über eine Abhandlung disputiert habe, so veröffentlichte und versteidigte Kant im April 1756 noch eine dritte Schrift, welche, ebenfalls lateinisch geschrieben, den Titel "Physische Monadoslogie" führt. Im Jahre 1754 hatte Kant auch bereits einige kleinere Abhandlungen physitalischen Inhalts in den "Königssberger Frages und Anzeigungsnachrichten" publiziert und in dem Jahre der Habilitation, 1755, erschien auch, anonym, seine spätershin so berühmt gewordene Schrift "Zur Naturgeschichte und Theorie des Himmels" — die aber damals weder Friedrich dem Großen, dem sie gewidmet war, noch dem Publikum vor Augen kam, weil der Verleger während des Druckes bankerott machte und sein ganzes Warenlager für lange Zeit versiegelt wurde.

So durch seine schriftstellerische Tätigkeit bereits "vorteil= haft bekannt" geworben, eröffnete Kant im Wintersemester 1755 seine Vorlesungen, und der große Zuhörerkreis, der sich gleich anfangs wider seine Erwartungen um ihn sammelte, durfte ihn zu der Hoffnung berechtigen, daß er auch in seiner äußeren Stellung rasch aufrücken werde. Aber darin fand er sich ge= täuscht. Kant blieb fünfzehn Jahre lang Brivatdozent. stand im zweiunddreißigsten Lebensjahre, als er die akademische Laufbahn antrat, und im siebenundvierzigsten, als er eine Pro= fessur erhielt. Die Gründe für bieses langsame Vorrücken liegen gewiß zum Teil darin, daß gerade die originalen Talente in ihrem äußeren Fortkommen im Anfange immer größeren Schwierigkeiten begegnen, als diejenigen, welche sich dem Herkommen anschließen und in dem gewohnten Geleise bleiben. Rum Teil wirkten aber auch äußere Umstände ungünstig ein. Als Kant sich habilitierte, befand man sich unmittelbar vor bem Ausbruche bes siebenjährigen Krieges, welcher die Provinz Oftpreußen, infolge der Invasion der Aussen, in starte Mitleidenschaft zog. Kant hatte sich bereits turze Reit nach seiner Habilitation um die außerordentliche Professur beworben, welche früher sein Lehrer Knutzen inne gehabt hatte, und die durch bessen Tod schon seit 1751 erledigt war. Allein der drohende Ausbruch des Krieges veranlaßte die preußische Regierung. biese wie andere außeretatsmäßige Professuren vorläufig unbesett zu lassen. Awei Jahre später, im Jahre 1758 — bas Jahr der Schlacht von Zorndorf — war an der Königsberger Universität die Professur der Logik und Metaphysik erledigt. Kant bewarb sich um diese, und mit ihm zugleich ein anderer Brivatdozent, namens Buck, der schon einige Jahre länger als Kant gelehrt hatte. Kant wandte sich bamals in einem birekten Bewerbungsschreiben an die ruffische Raiserin Elisabeth. Die Russen waren bamals Herren von Königsberg, und die gesamte Militär= und Livilverwaltung, zu welch letterer auch die Aufsicht über die Universität gehörte, war in die Hände eines Generals gelegt worden. Allem Anschein nach war biefer, ein herr von Korff, von redlichem Gifer für das Befte ber Wissenschaft erfüllt, aber als Kriegsmann ohne die Fähigkeit, auf dem Felde der Logik und Metaphysik eine sachgemäße Entscheidung zu treffen. So mußte einfach das Anciennitäts= verhältnis maßgebend sein, und an Kants Stelle wurde jener Buck in die ordentliche Brofessur eingesetzt, dessen Rame seit= dem gänzlich verschollen ift.

Einer der Biographen Kants, Borowsky, hat von dieser Bewerbung eine Spisode überliesert, die von besonderem Intersesse ist. Unter denen, welche Kants Bemühungen auß nachsdrücklichste unterstützten, besand sich auch sein Lehrer Schulz. Aber ehe dieser sich für ihn verwandte, ließ er ihn zu sich entbieten, um über seine theologischen Vorstellungen oder wegen gewisser Bedenken, die er selbst über Kants religiöse Ans

schauungen hatte, beruhigt zu werben. Gleich beim Eintritt ins Zimmer legte er ihm in einem feierlich ernsten Tone die Frage vor: Fürchten Sie auch Gott von Herzen? Es ist klar, daß eine solche Frage nur gestellt werden konnte, wenn Kant bereits damals sich von der Religiosität im gewöhnlichen, unfreien, dogmatischen Sinne entsernt hatte, und es ist nicht recht verständlich, wie dieser Erzählung eine andere Deutung gegeben werden konnte.

Erst mit dem Jahre 1762, als nach der Thronbesteigung Beters III. der Friede zwischen Breugen und Rugland zu stande kam, besserten sich auch die Verhältnisse an der Königs= berger Universität, und Kant durfte hoffen, die erstrebte Brofessur bald zu erhalten. Er hatte in der Awischenzeit seine Vorlesungen über einen großen Areis von Lehrfächern ausgebehnt. Er las nicht nur über Physik, Mathematik, Logik, Metaphysik und Moralphilosophie, sondern auch über physische Geographie, Aftronomie, Anthropologie, benen er später noch Vorträge über natürliche Theologie und Religionsphilosophie hinzufügte. Sein Einfluß und seine Bedeutung als Brivatbozent war von Jahr zu Jahr gewachsen. Schon in dieser Reit war es häufig vorgekommen, daß die von Kant gewählten Hörfäle sich für die große Zuhörerschaft als zu klein erwiesen und man draußen in der Tür stehend ihm zuhörte. Daneben hielt er noch Privatvorlesungen, z. B. vor einer Reihe von russischen Offizieren über physische Geographie, und führte die Aufficht über einzelne vornehme Ablige, welche an der Uni= versität Königsberg studierten. In den akademischen Ferien erteilte er auch wohl auf benachbarten Gütern direkt Privat= unterricht. Alle diese Einnahmen waren für die überaus bescheibene Lebensführung Kants genügend, wenn auch oft nur aufs knappste ausreichend. Es waren also weniger materielle Beweggründe als das Verlangen nach einer höheren, seiner Wirksamkeit angemessenen autoritativen Stellung, welche ihn veranlaßten, sich von neuem um eine Professur zu bewerben.

Inzwischen war auch die preußische Regierung auf Kant aufmerksam gemacht worden, besonders durch eine seiner Schriften, "Über die Deutlichkeit der Grundsätze der natürlichen Theologie und Moral". Diese Schrift war aus Anlaß einer Preisfrage der preußischen Akademie der Wissenschaften entstanden, Mendelssohn hatte dabei den ersten, Kant den zweiten Preis erhalten. Gleichzeitig war auch der Ruf von dem Erfolg der Kantischen Vorlesungen bis nach Berlin gebrungen, und bies alles legte ber Regierung ben Wunsch nahe, Kant für seine Verdienste entsprechend zu belohnen. Da seine Vorlesungen sich über so viele Kächer erstreckten, so glaubte man, daß er jedem gewachsen sei und bot ihm deshalb im Jahre 1764 eine erledigte Brofessur der — Dichtkunst an. Damals waren eben die Wissenschaften noch nicht so fest abgegrenzt wie heute, wo selbst die einzelnen Spezialitäten einer und berselben Wissen= schaft sich oft hermetisch voneinander abschließen, sondern sie standen in den engsten Beziehungen, so daß häufig genug ein Brofessor der Logik zu einer Brofessur der Physik, der Dicht= tunft, der Mathematik, der Aftronomie, allenfalls der Theologie und der Medizin aufrückte, aus innern wie aus äußern Grünben, wenn 3. B. eine dieser Professuren höher dotiert war als eine andere. Unter solchen Umständen wäre es nichts Auffallendes gewesen, wenn Kant, selbst gegen seine Reigung, einst= weilen die Brofessur der Dichtkunft übernommen hatte, um später eine andere zu erhalten, die seinen Reigungen besser Indessen er lehnte das Anerbieten der Regierung ab, weil die Annahme desselben ihm Verpflichtungen auferlegt hätte, die ihn allzusehr aus seinem Gedankenkreise entfernt hätten, und für die er anderseits sich auch nicht geeignet glaubte. So hatte der Brofessor der Dichtkunst die Verpflichtung, bei akademischen Festlichkeiten, bei den verschiedensten offiziellen Anlässen, namentlich patriotischen Gebenktagen, am Geburts= tage bes Königs ober aus Anlaß eines freudigen Ereignisses in der Königsfamilie, als Gelegenheitsdichter aufzutreten. Ganz besonders diese lästigen Verpflichtungen bestimmten Kant zur Ablehnung; mit welchem Recht ersieht man 3. B. baraus, daß ber bekannte Freund Hamanns und Herbers, Lindner, der die Professur erhielt, noch ehe er an seinem Bestimmungsorte ein= getroffen war, die bringende Aufforderung erhielt, "als der Professor poeseos das Carmen zu dem Weihnachtsfeste und awei beutsche Gebichte zu der Krönung des Königs mit erster Bost einzuschicken". Trot dieser Ablehnung schickte der da= malige Justizminister und Großkanzler von Fürst ein Restript an die preußische Provinzialregierung, in welchem es heißt: "besungeachtet sind Wir nicht weniger gnäbig entschlossen, ben Magister Immanuel Kant zum Nuten und Aufnehmen der bortigen Atademie bei einer anderweitigen Gelegenheit zu pla= cieren und befehlen Euch demnach in Gnaden, auf was Art solches am Füglichsten geschehen kann, befohlener Magen Uns annoch allergehorsamst anzuzeigen." Und schon in dem Reskripte, welches Kant die Brofessur der Dichtkunst anbot, hatte derselbe Minister sich geäußert: "Uns ist ein dortiger gewisser Magister Immanuel Kant durch einige seiner Schriften bekannt geworben, aus welchen eine gründliche Gelehrfamkeit hervor= leuchtet."

Indessen eine solche Gelegenheit, wie sie das ministerielle Restript in Aussicht nahm, wollte sich sobald nicht zeigen. Erst ein Jahr später, 1765, fand sich die Wöglichkeit, Kant wenigstens eine kleine seste Besoldung zuzuweisen. Damals war die

Stelle eines Bibliothekars an der königlichen Schloßbibliothek erledigt. Kant beward sich um die Stelle, und sie wurde, wie es in dem vom König selbst unterzeichneten Reskript heißt, "dem geschickten und durch seine Schriften berühmt gemachten Magister Kant" anvertraut. Mit dieser Stelle war das bescheidene jährliche Einkommen von 62 Talern verbunden; es bildete die erste seste amtliche Besoldung, und Kant stand in seinem zweiundvierzigsten Lebensjahre, als sie ihm zuteil wurde.

Inzwischen hatte sich sein Ruf auch außerhalb bes preugischen Staates verbreitet, und so erhielt er im Jahre 1769 fast zu gleicher Zeit eine ehrenvolle Berufung als ordentlicher Professor nach Erlangen und eine ebensolche nach Jena. Kant unterhandelte schon mit der Universität Erlangen, als sich ihm die Aussicht eröffnete, eine seinen Wünschen entsprechende Stellung in Königsberg selbst zu erlangen. Im März 1770 wurde die Professur der Mathematik erledigt. Um diese bewarb sich eben derselbe Buck, welchen damals der russische General von Korff Kant vorgezogen hatte, und er erhielt sie. Dadurch wurde also Bucks frühere Professur der Logik und Meta= physik frei, welche nunmehr Kant übertragen wurde. Nach ben Statuten der Universität war er verpflichtet, vor Antritt ber Professur eine lateinisch geschriebene Dissertation öffentlich zu verteidigen. Es geschah mit der Schrift "Über Form und Prinzipien der sinnlichen und intelligiblen Welt". In dieser Schrift treten zum ersten Male die Grundzüge der kritischen Philosophie hervor, welche er mehr als ein Jahrzehnt später in der "Kritik der reinen Bernunft" der Welt vor Augen legte. So ist das Jahr 1770 epochemachend für Kants äußeres und inneres Leben.

In der Disputation, durch welche Kant diese Schrift verteibigte, war sein Respondent Markus Berg gewesen, der

balb barauf nach Berlin zurückkehrte und als Arzt dauernd bort ansäffig blieb. Es ist bekannt, welch ausgebehnten Einsluß Herz in den wissenschaftlichen und literarischen Kreisen Berlins gewann, ebenso er selbst wie seine geniale Frau, die berühmte Henriette Herz. Schon einige Jahre früher hatte Kant mit Herz freundschaftliche Beziehungen angeknüpft, welche während ihres ganzen Lebens erhalten blieben. Aber sie wurden nur im brieflichen Berkehr gepflegt, denn seit dem Jahre 1770, in dem Herz von Königsberg schied, haben sich beide nie wieder gesehen.

Von welchem Grundton die Begeisterung erfüllt war, welche Herz seinem "ewig unvergeflichen Lehrer", wie er gleich im Anfang schreibt, entgegenbrachte, bavon erhält man eine Borftellung, wenn man in seinen Briefen z. B. liest: "Der bloße Gebanke an Sie sett meine Seele in eine ehrfurchtsvolle Erstaunung, und mit vieler Mühe nur bin ich alsdann fähig, mein zerstreutes Bewußtsein wieder zu sammeln und meine Gebanken fortzuseten, Sie allein sind es, bem ich meine glückliche Veränderung des Ruftandes zu danken habe, dem ich gang mich selbst schuldig bin; ohne Ihnen würde ich noch jeto gleich so vielen meiner Mitbrüder gefesselt am Wagen ber Vorurteile ein Leben führen, das einem jeden viehischen Leben nachzusetzen ist; ich würde eine Seele ohne Früchte haben, einen Verstand ohne Tätiakeit. kurz ohne Ihnen wäre ich dies, was ich vor vier Jahren war, das ift, ich wäre nichts." Und ein andermal, fünfzehn Jahre später: "Ha, das waren Zeiten, da ich so ganz in der lieben ruhigen Philosophie und ihrem Kant lebte und webte, da ich mit jedem Tage mich vollkommener und gebildeter als den Tag vorher fühlte, da ohne Nahrungs= gewerbe, frey von Sorgen, es werbe mir meines Lehrers Beyfall und Aufmunterung gewährt, mein einziger Morgen- und Abendwunsch war, und der mir so oft gewährt wurde; das waren!"

Aber auch Kant schätzte Herz außerordentlich hoch, und es ist ein Zeichen ebensowohl für die Bedeutung dieses Mannes, wie für die Freundschaft, die ihm Kant schenkte, daß er mit ihm allein einen vertrauten Brieswechsel unterhielt, während er sonst jeden schriftlichen Verkehr nach Möglichkeit einzuschränken suchte. Von den Briesen Kants sind verhältnismäßig die meisten an Markus Herz gerichtet, und sie bilden eine der wichtigsten Quellen sür die innere Entwickelungsgeschichte Kants, zugleich aber ein schönes Denkmal des Freundschaftsbundes, der beide verknüpfte.

Als Rant in die Reihe der ordentlichen Professoren der Königsberger Universität eintrat, stand er im siebenundvierzigsten Lebensjahre, aber er befand sich in der Fülle seiner Kraft. Bereits hatte er eine Reihe von Schriften veröffentlicht, welche in der gelehrten Welt Anerkennung gefunden und zum Teil ein nicht unbeträchtliches Aufsehen gemacht hatten. Namentlich gilt dies von den Streitschriften, mit welchen er gegen die Metaphysik und überhaupt gegen den damaligen Schulbetrieb ber Philosophie ins Feld zog. Im Verfolg biefer Schriften war seine Haltung gegenüber der Metaphysit immer abweisender und seine eigene Überzeugung immer steptischer geworden. Bereits aber hatte sich ihm inmitten diefer großen Gedanken= arbeit gleichzeitig der feste Punkt gezeigt, an welchem eine Reform ber Wiffenschaften anseten mußte: Unbefangene Renntnis bes Menschen, seiner Bestimmung, bes Woher und Wohin seines Daseins, der Kräfte, die ihm gegeben und des Natur= schauplazes, auf den er gestellt worden. Und indem Kant so mitten im Strome der lebendigsten Gedankenbewegung sich befand, in dem alles Feste allmählich zu entschwinden drohte,

übte er gerade um dessentwillen auch als akademischer Lehrer die tiefgehendste Wirkung aus. Gerade in diefer Zeit konnte, mehr wie in jeder anderen, die sokratische Natur seines Geistes bervortreten, jene freie und tolerante Stepsis, für welche nur eines feststeht: die selbstlose Erforschung der Wahrheit, und für die es nur ein bestimmte Interesses gibt, durch das jenes Erforschen der Wahrheit gelenkt wird: nämlich das Interesse an allem Menschlichen. Den Grundsat, welchen er später wiederholt aufgestellt hat, er wolle nicht Philosophie, sondern Philosophieren lehren, seine Methode sei die zetetische, welche im Geiste des andern die Wahrheit zu entbinden, nicht sie von außen hineinzutragen suche, diesen Grundsat hat er selbst zu keiner Zeit wirkungsvoller ausgeübt als in jener skeptischen Beriode. In seinen Vorlesungen kam er immer wieder zurück auf unbefangene Kenntnis der Natur und des Menschen und wies immer wieder hin auf die bochfte Bestimmung des letzteren. bie moralische. So oft er hier zur Entwickelung bedeutender und fruchtbarer Ibeen kam, verließ seine Darstellung den Ton gewöhnlicher Unterweisung und erhob sich zu feurigem poe= tischem Schwunge, aus bem er bann oft wie traumverloren zur nüchternen Betrachtung zurückfehrte.

Es konnte nicht fehlen, daß ein solcher Lehrer die stärkste Anziehungskraft besitzen mußte für alle diejenigen Köpfe, welche nicht darauf ausgingen, eine Summe erborgten Wissens nach Hause zu tragen, sondern ihren Geist zu nähren. Daher versammelte sich schon zu den Füßen des Privatdozenten eine andächtige Gemeinde auserlesener Zuhörer. In den Jahren 1762—64 war einer der eifrigsten unter ihnen Johann Gottsried Herder, dessen ganze spätere Wirksamkeit den Stempel Kantischer Einwirkung trägt. Einst, so wird erzählt, habe Kant in einer Borlesung, von der Külle der Gedanken

fortgerissen, in schwungvollen Worten, die mit zahlreichen poetischen Belegstellen aus seinen Lieblingsdichtern, Pope und Haller, gewürzt waren, von der Ewigkeit, von der Unendlichkeit der Zeit und des Raumes gesprochen. Herder, welcher aufs mächtigste ergrissen war, eilte nach Hause, um seine Gefühle in schwungvolle Verse zu kleiden, die er am andern Worgen seinem Lehrer vorlegte, und Kant las das Gedicht seinen Zuhörern mit lobpreisendem Feuer vor. Kurze Zeit darauf gab Herder seiner Begeisterung für Kant in jenen dithyrambischen, wenn auch undeholsenen, Versen Ausdruck:

"Benn Zeit, einst nach zertrümmertem AU, Du beiner Brust tief beinen Liebling eingräbst, Dann mit den Phönixschwingen dir ein Feuer sachest, So brenne, der Ewigkeit Nacht unüberglänzbar zu leuchten, Auch bein Name, Kant."

Neben diesem Kreise von Schülern, die mit Bewunderung und Verehrung zu dem Meister aufblickten, waren auch bereits eine Reihe von Männern, welche als Führer inmitten bes regen geiftigen Lebens in Deutschland standen, dem Philosophen als Freunde und Verehrer näher getreten. In Königsberg selbst war er frühzeitig mit Sippel und Hamann in Berührung gekommen, und obwohl die Naturen beider von denen Kants zu verschieden waren, als daß eine engere Freundschaft hätte entstehen können, so blieben sie doch mit ihm in näherer Beziehung und verfolgten mit Bewunderung ben auffteigenden Weg des Philosophen. Hamann freilich sah nur mit einer von Neid nicht ganz ungetrübten Bewunderung auf die stetige Gedankenarbeit des Philosophen neben ihm, der Schritt für Schritt sich ber Auflösung der größten Probleme näherte, über welche er selbst, bei seiner sprunghaften unsteten Natur, nur orakeln konnte. In seinen Briefen erkannte er bie

Überlegenheit Kants stets unumwunden, wenn auch ungern, an. "Wein armer Kopf", sagt er einmal, "ist gegen den seinen nur ein altes zersprungenes Gefäß, Thon gegen Gisen." Bereits vor dem Jahre 1770 hatte auch der Brieswechsel Kants mit Mendelssohn begonnen, der bis zum Tode des letzteren in dem Tone der größten gegenseitigen Wertschätzung sortgeführt wurde. Auch andere hervorragende Männer der Zeit, z. B. der berühmte Philosoph und Mathematiker Lambert, suchten schon damals Kants Freundschaft, wieder andere warben ihn als Mitarbeiter für ihre wissenschaftlichen Unternehmungen und versäumten nicht, ihn bei entsprechenden Gelegenheiten in Königsberg zu besuchen.

Bu den wärmsten Verehrern Kants außerhalb Königs= bergs zählte schon damals der größte Kultusminister, den Breußen wohl überhaupt gehabt hat. Freiherr von Redlig. ein Mann, der durch seinen Geist und durch seine staats= männische Begabung, wie durch seinen humanen, toleranten Charafter ein würdiger Mitarbeiter Friedrichs des Großen war und auf das ganze öffentliche Bildungswesen Preußens den segensreichsten Einfluß geübt hat. Zedlit ließ sich die Mühe nicht verbrießen, trot ber weiten Entfernung von Königs= berg, als Schüler zu Kants Füßen zu siten, nicht im wirklichen Sinne, sondern fo, daß er fich forgfältig nachgeschriebene Rollegienhefte verschaffte, diese studierte und bei Zweifeln Kant selbst um Aufklärung bat. So schreibt er im Jahre 1778 an ben Philosophen: "Ich höre jest ein Kollegium über physische Geographie bei Ihnen, mein lieber Herr Professor Kant, und das Wenigste, was ich tun kann, ist wohl, daß ich Ihnen meinen Dank dafür abstatte: so wunderbar Ihnen dieses bei einer Entfernung von etwa achtzig Meilen vorkommen wird, so muß ich auch offen gestehen, daß ich in dem Falle eines Studenten bin, der entweder sehr weit vom Katheber sitt, oder der an die Aussprache des Prosessors noch nicht gewöhnt ist, denn das Manustript des Herrn Philippi, das ich jetzt lese, ist etwas undeutlich und auch manchmal unrichtig geschrieben." Nachdem er dann Kant gebeten, ihm zur Erlangung eines sorgfältig geschriebenen Manustriptes behilsslich zu sein, da durch das, was er gelesen, der Wunsch gewachsen sei, auch das Übrige zu wissen, schließt er mit den Worten: "Und können Sie dieses auch gegen die heiligste Versicherung, es nie aus meinen Händen zu geben, nicht tun, so diene dieses Schreiben wenigstens dazu, Ihnen die Versicherung zu geben, daß ich Sie und Ihre Kenntnisse ganz unaussprechlich hochschätze, und daß ich mit dieser Verehrung din u. s. w."

Bei vielen anderen Gelegenheiten hat Freiherr von Redlit diefer Verehrung für den Philosophen Ausdruck gegeben. Er hat später versucht, ihn an die damals größte preußische Universität, Salle, zu ziehen, unter den glänzenbsten Bedingungen, wie sie bis dahin kaum jemals einem Gelehrten geboten worden waren. Als Kant aber, den der äußere Glanz nicht bestechen konnte, trot wiederholter dringender Aufforderungen des Ministers die Berufung ablehnte, wußte Zedlit auch diese Stellungnahme zu würdigen und nahm sie zum Anlag einer noch höheren Wertschätzung. Das schöne Verhältnis beiber nahm erst ein Ende, als mit der Thronbesteigung Friedrich Wilhelms II. allmählich ein neuer hierarchischer Geist in Preußen herrschend wurde, dem ein rechter Vertreter des Fridericianischen Zeitalters, wie Freiherr von Zedlitz, weichen mußte. Kant hat dem bedeutenden und edlen Manne das schönste Denkmal seiner dankbaren Freundschaft gesetzt, das er ihm zu weihen imstande war: er widmete ihm seine "Kritik der reinen Vernunft" mit einigen schlichten Worten, in denen Aronenberg, Rant. 3. Mufl. 5

es heißt: "Das Wachstum der Wissenschaft an seinem Teile befördern, heißt an Ew. Exzellenz eigenem Interesse arbeiten; denn dieses ist mit jenem nicht bloß durch den erhabenen Posten eines Beschützers, sondern durch das viel vertrautere eines Liebhabers und erleuchteten Kenners innigst verbunden. Deshalb bediene ich mich des einzigen Wittels, das gewissermaßen in meinem Vermögen ist, meine Dankbarkeit für sie und für das gnädige Zutrauen zu bezeugen, womit Ew. Exzellenz mich beehren, als könne ich zu dieser Absicht etwas beitragen."

Es ist eine Art Prüfftein für die Bedeutung eines Genies, ob und wie es an entscheidenden Wendpunkten imstande ist, die zeitlichen Interessen den dauernden Forderungen bes eigenen Geistes unterzuordnen. Das ersieht man bei Kant an jenem großen Wendepunkte, den das Jahr 1770 bezeichnet. Er hatte eine feste und bebeutende Lebensstellung erlangt, er übte als akademischer Lehrer großen Einfluß aus; bereits war er zu Ruhm und Ansehen gekommen durch eine Reihe be= beutender Schriften, und man erwartete, daß er in ähnlicher Richtung weiter wirken und durch andere Schriften gleicher Art seinen Ruhm mehren würde. Ein minder starker Geift als Kant hätte sicherlich diese bescheibeneren Erwartungen zu befriedigen gesucht, wenn er nicht gar sich auf das Altenteil einer stilleren und weniger anstrengenden Tätigkeit zurück= gezogen hätte, das so mancher, der dem fünfzigsten Lebensjahre nahe ist, wohl verdient zu haben glaubt. Kant tat das direkte Gegenteil. Statt in seiner Tätigkeit nachzulassen, begann er nun erst eine Arbeit von erstaunlicher Intensität, welche die größte geistige und körperliche Kraft erforberte; statt in ber bisher eingeschlagenen Richtung, die ihm schon soviel Ruhm

eingebracht hatte, zu verharren, änderte er sie vollständig und bereitete sich vor, im Reiche des Geistes die größte Umwälzung herbeizuführen, und statt durch einige Schriften rasch und bequem seinen Ruhm und sein Ansehen zu mehren, wie es ihm ein Leichtes gewesen wäre, wies er mehr als ein Jahrzehnt jebe Verlockung zu schriftstellerischer Tätigkeit von sich, um sich innerlich der völligen Einsamkeit eines tiefen und angespannten Denkens hinzugeben. Wie wenig das gerade von denen ver= standen wurde und verstanden werden konnte, die ihn hoch= schätzten, ersieht man 3. B. aus einem Briefe Lavaters aus bem Jahre 1774, wo es heißt: "Sind Sie benn ber Welt gestorben? Warum schreiben so viele, die nicht schreiben können, und Sie nicht, die es so vortrefflich können? Warum schweigen Sie — bey dieser, dieser neuen Zeit — geben keinen Ton von sich? Schlafen? Kant — nein, ich will Sie nicht loben aber sagen Sie mir boch, warum Sie schweigen? ober vielmehr: sagen Sie mir, daß Sie reben wollen." Lavater ahnte freilich nicht, und niemand in der Welt ahnte es wohl, daß inzwischen eine tiefgreifende Bewegung in dem Kopfe dieses Mannes sich erzeugte, aus welcher eine große geistige Umwälzung hervorgehen würde. Eine solche Selbstüberwindung, wie sie Kant hier zeigte, ist etwas Seltenes, und es gehörte die ganze nicht nur geistige, sondern auch sittliche Größe des Mannes dazu, um sie auf sich zu nehmen.

In der Schrift des Jahres 1770 "Über Form und Prinzipien der sinnlichen und der intelligiblen Welt", mit welcher Kant seine Professur antrat, hatte er zuerst den Grundgedanken seiner kritischen Philosophie angedeutet. Auf diese Schrift folgt jene gedankenschwere Pause von elf Jahren, in welcher die Entstehung des Systems sich vollzieht. Man kann sich unschwer eine Vorstellung machen von dem gewaltigen

Ringen, mit welchem der einsame Denker die ungeheuren Schwierigkeiten, die sich ihm entgegenstellten, zu beseitigen suchte, und von den Wechselfällen, die dabei das Werk immer wieder bedrohten. Eine Ahnung davon erhält man durch den Briefwechsel, den Kant in jener Zeit mit Markus Berg geführt hat. Am 7. Juni 1771 schreibt er seinem Freunde: "Ich bin jeto damit beschäftigt, ein Werk, welches unter dem Titel die Grenten ber Sinnlichkeit und ber Bernunft bas Verhältnis ber von ber Sinnenwelt bestimmten Grundbegriffe und Gesetze zusamt dem Entwurfe dessen, was die Natur der Geschmackslehre, Wetaphysik und Moral ausmacht, enthalten foll, etwas ausführlich auszuarbeiten. Den Winter hindurch bin ich alle Materialien dazu durchgegangen, habe alles gesichtet, gewogen, aneinander gepaßt, bin aber mit dem Blane dazu erst kürzlich fertig geworden." Am 21. Februar 1772 schreibt er dann, das Wesentliche seiner Absicht betreffend bieses Werkes sei ihm bereits gelungen, und er sei nun im= stande, eine Kritik der reinen Vernunft binnen etwa drei Monaten herauszugeben. Ganz anders lautet bann schon ein Brief, den er Ende 1773 an den Freund richtet. Hier klagt er zum ersten Male über die außerordentlichen Schwierigkeiten, welche er zu überwinden habe; dafür aber, fügt er hinzu, leuchte ihm auch eine große Hoffnung entgegen, "die ich nie= mand außer Ihnen, ohne Besorgnis, ber größten Gitelkeit verbächtig zu werben, eröffne, nämlich der Philosophie dadurch auf eine dauerhafte Art eine andere und vor Religion und Sitten weit vorteilhaftere Wendung zu geben". In diesem Briefe spricht er die Hoffnung aus, das Werk auf kommenden Oftern (also Oftern 1774) fertig zu stellen. Allein auch dieser Termin geht vorüber, und in solcher Weise muß Kant immer wieber auf eine spätere Zeit vertrösten. Schließlich find elf

Jahre vergangen, bis das Werk erscheinen konnte, dessen Publikation er innerhalb dreier Monate in Aussicht gestellt hatte.

Ru Beginn des Jahres 1781 wird endlich unter dem Titel "Aritik der reinen Vernunft" das neue Kantische Werk publiziert. In der gelehrten Welt herrscht zunächst das tiefste Schweigen. Einzelne Stimmen lassen sich vernehmen, wie die hamanns, ber eine Lauge steptischen Spottes barüber ausgoß, ober die Mendelssohns, der nur sagte, daß er außerstande wäre, das Werk zu verstehen.\*) Erst nach etwa einem Jahre erschien die erste öffentliche Beurteilung des Werkes, wenn auch in verstümmelter Form, verfaßt von dem scharffinnigsten Popularphilosophen jener Zeit, Christian Garve. Urteil ging einfach bahin, Kants Philosophie sei im wesentlichen nichts, als eine Wiederholung der Ideen des englischen Philosophen Berkley. Dieses Urteil Garves machte auf Kant einen bedeutenden Eindruck, und so sehr er auch das Bewuftsein hatte, daß diese Rezension von einem ganz unzureichenden Verständnis eingegeben war,\*\*) so erkannte er doch auf der anderen

<sup>\*)</sup> An Kant selbst schreibt Wendelssohn am 10. April 1783: "Ihre Kritit der reinen Bernunft ist für mich auch ein Kriterium der Gesundheit. So oft ich mich schmeichse, an Kräften zugenommen zu haben, wage ich mich an dieses Rerven fast verzehrende Wert und ich bin nicht ganz ohne Hoffnung, es in diesem Leben noch ganz durchbenken zu können."

<sup>\*\*)</sup> Garve hat balb nachher in einem Briefe, ber ein ehrendes Zeugnis für seinen Charakter bilbet, an Kant selbst berichtet, wie die Rezension unter eigenartigen Umständen zustande kam und wie sie in völlig verstümmelter und entstellter Form abgedruckt wurde. Im Anschluß daran entwickelte sich zwischen beiden ein freundschaftlicher brieflicher Berkehr. "Sie sind auch mein Lehrer so wie der Lehrer von Deutschland," schreibt Garve einmal an Kant; und als er, von unheilbarer Krankheit ergriffen, dem Tode, langsam aber sicher, entgegenging, empfing er auf seinem Schmerzenslager gerade von Kant die stärkten Tröftungen.

Seite, daß er selbst an diesem mangelhaften Verständnis einige Schuld trage, nicht auf Grund des Inhalts, wohl aber wegen ber Darstellung seiner Gebanken. Er hatte mährend ber Ausarbeitung der "Kritik der reinen Vernunft" an Markus Herz wiederholt geschrieben und in der Borrede dieser Schrift von neuem betont, daß er bei der Abfassung seines Werkes ausschließlich auf den Inhalt gesehen habe, auf die Strenge und Folgerichtigkeit der Ibeen, aber kein Augenmerk gerichtet habe auf die leichte Faglichkeit berfelben, auf die Bopularität und noch weniger auf die Eleganz der Form. Er sah jett, wie bie dadurch entstandene Dunkelheit und Schwierigkeit seines Vortrages auch die Aufnahme seiner Ideen erschwerte, vielleicht gar unmöglich zu machen schien. Um diesen Fehler wieder gut zu machen, entschloß er sich zu einer populäreren und verfürzten Darstellung seiner Vernunftfritit, welche im Jahre 1783 unter dem Titel "Prolegomena zu einer jeden fünftigen Metaphysik, die als Wissenschaft wird auftreten können" heraustam.

Die "Prolegomena" erfüllten in vortrefflicher Weise den Zweck, den Kant bei ihrer Absassung vor Augen gehabt hatte: nämlich die Grundideen, welche er in der "Aritik der reinen Vernunft" rein für sich selbst, lediglich aus den Tiesen des Gedankens schöpfend, entwickelt hatte, nun noch einmal unter dem beherrschenden didaktisch-pädagogischen Gesichtspunkt darzustellen, d. h. vor allem, unter Anknüpfung an die seiner Zeit geläusigen Vorstellungen, Verbindungslinien herzustellen, die zu seinen eigenen, so ganz und gar neuen Ideen hinüberleiten konnten. Wenngleich auch jetzt noch Schwierigkeiten genug bestehen blieben, so war doch nunmehr denkenden Köpfen bereits ein Zugang zu dem merkwürdigen Buche eröffnet, das bei seinem Erscheinen buchstäblich niemand zu verstehen vermochte,

und so hat die Garvesche Rezension in Verbindung mit allen den Zufällen, die dabei mitspielten — wiewohl sie im historischen Lichte nicht alle als Zufälle gelten können —, eine wichtige philosophiegeschichtliche Stellung, indem sie die Absfassung der "Prolegomena" veranlaßte.

Alsbald nach dem Erscheinen dieser Schrift ändert sich benn auch das Bild, und hervorragende Köpfe fangen an, sich mit den neuen Kantischen Ideen zu beschäftigen. Zuerst widmet ihnen ein Kollege Kants, der Hofprediger und Professor der Mathematik an der Königsberger Universität, Johann Schult, seine volle Aufmerksamkeit. Er wendet sich an Kant selbst, um über dunkle Bunkte Aufklärung zu erhalten, und unter seiner tätigen Mitwirkung und aufmunterndem Zuspruch macht Schult sich daran, Erläuterungen zur Kritik der reinen Vernunft zu schreiben (die ersten sind 1785 erschienen), welche für die nachfolgende Entwickelung der Kantischen Ideen um so wichtiger wurden, als sie gleichsam unter der offiziellen Autorisation Kants an die Öffentlichkeit traten. Im Jahre 1784 melbet sich dann bei Kant, als begeisterter Verehrer seiner Kritik ber reinen Vernunft, ber Jenenser Philologe und Philosoph Chr. Gottfr. Schüt, Professor ber Cloquenz an ber Universität in Jena. In diesem Briefe vom 10. Juli 1784, in dem er sich einmal sogar zu dem Ausdruck versteigt, wegen mancher Stellen in der Kritik der reinen Vernunft hätte er Rant "adorieren" mögen, bittet er ihn auch aufs bringenbste um tätige Mitwirkung bei der von ihm in Gemeinschaft mit dem Juristen Sufeland (der ebenfalls ein Anhänger Rants geworden war) eben begründeten "Jenaischen Literaturzeitung". Kant folgte dieser Aufforderung und lieferte als ersten Beitrag eine Rezension von Herders "Ibeen zu einer Philosophie der Geschichte der Menschheit". Im nächsten Jahre, 1785, wendet sich an Kant bereits ein junger Professor der Philosophie an der Universität Marburg, Joh. Bering, der bekennt, es sei in seinen Vorstellungen, seitdem er mit der Kritik der reinen Vernunft bekannt geworden, eine sehr große Veränderung vorgegangen, und der den Wunsch hegt, Kants System auf dem Katheder in authentischer Fassung vorzutragen. Und in demselben Jahre meldet ihm Schütz, wie seine Iden langsam und still, aber unaushörlich sich ausdreiten, wie auch schon Unsverstand, Neid und Eisersucht der philosophischen "Kollegen", die sich in ihrem behaglichen Austreten der alten Gedankengeleise gestört sahen, dagegen sich regen. Er meldet ihm auch: "Ein junger Wagister, Herr Schmid, liest jeht über die Kritik der reinen Vernunft nach einem kleinen Auszuge, den er herausgibt."

Alle diese verschiedenartigen Bemühungen aber, dem neuen Ideenkreise Eingang und weitere Ausbreitung zu verschaffen. wurden in ihrer Wirkung weit übertroffen durch das Auftreten Karl Leonhard Reinholds. Er war ein Österreicher und Ratholik (geb. 1758 zu Wien), hatte lange als frommer Barnabitermonch in einem Aloster in Wien gelebt, war aber all= mählich immer mehr von den Auftlärungsideen des Josephi= nischen Zeitalters erfaßt worden, schließlich aus dem Kloster entsprungen und aus seiner Heimat entflohen. Nach mannig= fachen Irrfahrten hatte er in Jena eine zweite Heimat gefunden, war dort zuerst der Freund, dann auch der Schwiegersohn Wielands geworben, und gab mit ihm gemeinschaftlich eine ber angesehensten Wochenschriften jener Zeit, den "teutschen Merkur", heraus. Hier erschienen, im Berbste 1786 beginnend, aus der Jeder Reinholds "Briefe über die Kantische Philosophie", welche mit außerordentlicher Beredsamkeit und in einer Sprache, die ebenso durch Wärme der Überzeugung wie durch

Rlarheit und lichtvolle Darstellung der Ideen wirkte, die neue Lehre verkündeten. Die Briefe machten ein außerordentliches Auffehen und lenkten alsbald die allgemeine Aufmerksamkeit auf die Kantische Philosophie hin, wobei es von besonderer Wichtiakeit war, daß sie in einem Journale erschienen, welches nicht nur philosophischen, sondern überhaupt schöngeistigen Interessen diente, und daß sie anderseits geschrieben waren von einem Manne, welcher in einem bewegten geiftigen Leben, in dem Jenas, mitten inne ftand, Jenas, das wiederum mit Weimar zusammen damals den Zentralpunkt des geistigen Lebens in ganz Deutschland bildete. So konnte es nicht fehlen, daß von hier aus die Kantische Lehre allmählich in immer weiteren Areisen bekannt wurde. Reinhold wurde bald darauf, gerade auf Grund jener Briefe über die Kantische Philosophie, zum Professor der Philosophie in Jena berufen und war so der erste, der gewissermaßen mit offiziellem Auftrag die Kantische Lehre auf dem Katheder vortrug. Bald folgten andere nach, und um das Jahr 1790 gab es nur noch wenige bedeutende Universitäten Deutschlands, an welchen nicht die Kantische Philosophie wenigstens einen namhaften Vertreter gehabt hätte. Selbst die rein katholischen Universitäten waren davon nicht ausgeschlossen, denn auch hier war teilweise der Geist der Aufklärung durchgedrungen und hatte so den Boden für die Kantische Philosophie geebnet. Zu Beginn der neunziger Jahre kam es bereits vor, daß die Regierungen hervorragende Gelehrte nach Königsberg schickten, um die neue Lehre bei dem Meister selbst zu studieren. Vor allem aber war es Jena, das nun für mehrere Jahrzehnte den Mittelpunkt nicht nur der Kantischen Philosophie, sondern aller philosophischen Bewegung bilbete. Hier entfaltete von 1787—94 Reinhold als Apostel der Kantischen Philosophie seine glänzende akademische Wirksamkeit.

Und in seinem Hörsaal drängten sich nicht nur Studenten, sondern reise Männer, hervorragende Geister, deren damals das Weimarische Ländchen so viele beherbergte, und manche kamen aus weiter Ferne, um selbst die Wunder zu hören und zu schauen, die sich auf dem Felde der reinen Vernunst bezeben hatten. Die Jenaische Literaturzeitung wurde gleichzeitig immer mehr das einflußreiche Organ der Kantischen Philosophie. Unter den bedeutenden Männern, welche damals die kleine Stadt in ihren Mauern beherbergte, und die sich zu der neuen Lehre bekannten, befand sich als einer der einflußreichsten Friedrich Schiller, außerordentlicher Professor der Philosophie an der Universität, der alsbald in seinen philosophischen Aussach die Kantischen Ideen aufnahm und sortentwickelte und dabei durch die hinreißende Gewalt der Sprache zur Versbreitung der Kantischen Lehre mächtig beitrug.

Als Kant bemerkte, daß die Ausbreitung seiner Lehre stetig fortschritt, und daß das Geschäft der Bopularisierung, dem er von vornherein nur geringe Aufmerksamkeit geschenkt hatte, so sicher in den Händen jüngerer Talente ruhte, wandte er sich bald gänzlich von dieser Seite seiner Aufgabe ab und widmete sich nun mit gesammelter Kraft dem Ausbau und der Vollendung seines Systems. Er war sich dessen wohl bewußt und ganz davon durchdrungen, daß ihm gleichsam von bem Geiste der Geschichte eine hohe Mission übertragen war, die nur er allein in der ganzen Welt durchführen konnte;" und es ist bewunderungswürdig zu sehen, mit welcher Standhaftigkeit und Energie er sich ber Erfüllung dieser Mission widmete, wie er alles das ängstlich, oft überängstlich, von sich fernhielt, was ihn dabei stören oder auf Nebenwege verlocken konnte. Er war damals schon mehr als sechzig Jahr alt, stand also an der Schwelle des Greisenalters, und so benutte er a lietsothe.

seine Zeit und seine Araft mit noch größerer Ökonomie und Sparsamkeit, als er bereits vorher getan hatte, nur darauf bedacht, sein Werk zu vollenden, und immer bloß von der einen Sorge erfüllt, ob das Schicksal ihm vergönnen werde, die ungeahnt reiche Ernte seiner Geistesarbeit, welche überall in Halmen stand, noch rechtzeitig unter Dach zu bringen. Er ging dabei so weit, daß er selbst in brieklichen Mitteilungen an seine nächsten Freunde noch sparsamer und wortkarger wurde, als er schon vorher gewesen war, indem er sich stets mit dem Hinweis auf sein Alter und auf die großen Aufsgaben, die ihm noch oblägen, entschulbigte.

Bei dieser Konzentration gelang es Kant, in verhältnissmäßig rascher Folge die für sein System grundlegenden Schriften zu vollenden. Bereits im Jahre 1785 erschien die "Grundslegung zur Metaphysik der Sitten", drei Jahre später, 1788, die "Kritik der praktischen Vernunft", 1790 die "Kritik der Urteilskraft", mit welcher das ganze System bereits der Hauptsache nach völlig dargestellt ist. Drei Jahre später erscheint dann die "Religion innerhalb der Grenzen der bloßen Versunnsst", der man als die letzte seiner hervorragenderen kritischen Schriften noch den im Jahre 1798 erschienenen "Streit der Fakultäten" anschließen kann.

## IV.

## Der Zensurtonslitt. Cebensende.

Es gibt kaum irgend eine hervorragende philosophische Lehre, welche nicht in gewissem Sinne, infolge bes Gegensages der freien Vernunfterkenntnis gegenüber den herrschenden positiven Satungen, revolutionär gewirkt und infolgedessen auch ihren Urheber in mehr oder minder schwere Konflikte mit den herrschenden Gewalten verwickelt hätte. Auch Kant sollte dieses

Schickfal nicht erspart bleiben. Es traf ihn im Greisenalter, in einer Zeit, da er bereits auf das vollendete Werk herabblicken konnte, und es knüpft sich an das Erscheinen der letzten seiner Hauptschriften, der "Religion innerhalb der Grenzen der bloßen Vernunft".

Im Jahre 1786 war Friedrich der Große gestorben, für dessen glorreiches Zeitalter die Kantische Philosophie recht eigentlich den bezeichnendsten Ausdruck bildet. Sein Nachsolger Friedrich Wilhelm II. war von den Traditionen des großen Königs weit entsernt. Schwach an Geist, noch schwächer an Charakter, von Natur ein wenig zur Schwärmerei, namentlich zur religiösen Schwärmerei, veranlagt, war er unter den Sinssur religiösen Schwärmerei, welche wiederum zum Teil von einer ehrgeizigen Hossamarilla als Werkzeuge benutzt wurden. Die Seele dieses Treibens war der Hosprediger des Königs, Wöllner, der durch seinen sinsteren Glaubenseiser und seinen Haß gegen alle Vildungssund Ausstlätungsbestrebungen in einem merkwürdigen Gegensatz zu dem Fridericianischen Zeitsalter steht.

Dieser Wann wurde wenige Jahre nach dem Regierungsantritt Friedrich Wilhelms II. an die Spize des Ministeriums
berusen, und er suchte alsdald, im engen Bunde mit dem
Generaladjutanten des Königs, Bischofswerder, seinen zelotischen Absichten Eingang zu verschaffen. Er konnte das um
so leichter, als er nicht nur das vollste Vertrauen des Königs
besaß, sondern gerade in jener Zeit auch in einzelnen einslußreichen Kreisen der Bevölkerung bereitwilliges Entgegenkommen
sand. Denn eben damals hatte der Gang der Ereignisse in
Frankreich viele vertrauensselige Gemüter aus höchste erschreckt.
Die blutigen Greuel der Revolution mußten den Feinden der
Ausstlärung und des Fortschrittes als Wasse bienen, um, wie

es so oft seitdem geschehen ist, auch deren besonnene Anhänger niederzuhalten. Rurze Zeit ehe Wöllner zum leitenden Minister berufen wurde, war in Paris das Haupt des Königs auf dem Schafott gefallen, und die Schreckensherrschaft der Jakobiner stand damals auf der Höhe ihrer Macht. Die Revolution war aber offensichtlich nichts anderes als die praktische Ver= wirklichung der Aufklärungsideen, und so war es leicht, alle diejenigen, welche diesen Aufklärungsideen anhingen, zu verbächtigen. Feber Aufklärer war nun gleichzeitig ein Keind der Kirche, das hieß nichts anderes als ein Feind der Religion. Und er war anderseits ein Jakobiner, das hieß nichts anderes als ein Feind bes Staates, ber ben Umfturz bes Bestehenben wollte. So wurden Auftlärer, Religionsverächter und Jakobiner völlig identische Begriffe, und Wöllner wußte, indem er gerade hier den Hebel ansette, beim Könige die einschneidendsten Makregeln durchzuseten, um diesen gefährlichen Geist der Aufflärung und des Jakobinismus zu unterdrücken. Die Vernunft, die sich durch die Aufklärung zu befreien versucht hatte, follte von neuem unterjocht werden.

Es erging zunächst ein scharfes Zensuredikt, welches die Preffreiheit, überhaupt die Freiheit des Wortes, soweit sie bestand, völlig beseitigte. Nicht nur daß jede Schrift der strengsten Zensur unterworsen werden sollte, es wurden auch die härtesten Strasen angedroht für jede Außerung, welche sich gegen die bestehenden Zustände in Staat und Kirche richtete. Allen Ausstlärern war bereits vorher angedroht worden, daß sie als Empörer behandelt und bestrast werden sollten. Bald darauf solgte das berüchtigte Wöllnersche Religionsedikt, durch welches bestimmt wurde, daß kein Beamter eine Anstellung erhalten sollte, wenn er sich nicht vorher auf die symbolischen Bücher des evangelischen Glaubens verpslichtet und seine Ge-

sinnungstüchtiakeit bei einer Brüfungsbehörde bargetan habe. Als solche Brüfungsbehörde wurde bald barauf, unter bem Namen preußisches Oberkonsistorium, ein Kollegium von drei Männern eingesett, deren Namen eine geschichtlich benkwürdige. wenn auch traurige, Bedeutung erlangt haben: Hermes, Wolters= dorff und Hilmer. Sie hatten die Aufgabe, allen Versuchen entgegenzutreten, durch welche, wie es in dem Wöllnerschen Editte heißt, "die Grundwahrheiten der Schrift zu untergraben versucht und auf unverschämte Weise unter dem Namen der Aufklärung zahllose und allgemeine Frrtumer verbreitet werben". Es solle zwar, heißt es heuchlerischerweise, die innere Überzeugung nicht erzwungen werden, doch müsse jeder von nun an nach dem festen Kirchenglauben treu lehren, oder im Falle der Übertretung Entsetzung vom Amte oder noch härtere Strafen erwarten. Die drei Zensoren Hermes, Woltersdorff und Hilmer waren dazu bestimmt, diese Prüfung der Gesinnung in letter Instanz zu überwachen. Nicht nur die Geiftlichen, sondern auch die Lehrer hatten vor ihnen zu erscheinen, um sich einem Gesinnungseramen zu unterwerfen, und fortwährend wurden mit Hilfe der untergeordneten Behörden Verzeichnisse über die einzelnen Beamten angelegt, in benen Zensuren über ihre Rechtgläubigkeit verzeichnet waren. Natürlich verbreitete sich auf diese Weise der Geist der Heuchelei, der Gesinnungs= losigkeit überall, dem Denunzianten- und Strebertum war Tür und Tor geöffnet. Es herrschte bald in den öffentlichen Zuftänden jene geistige Wisere, welche wenige Jahre später in einem Briefe treffend geschilbert wird, ben Begel aus ahn= lichem Anlaß an Schelling richtete: "Den Geist, ben bie Regierung einzuführen droht, habe ich in Deiner Beschreibung erkannt; er ist in Heuchelei und Furchtsamkeit (einer Folge bes Despotismus) gegründet und selbst wieder Bater ber

Heuchelei; der Geist, der in jeder öfsentlichen Konstitution herrschend werden muß, die den chimärischen Einfall hat, Herz und Nieren prüsen zu wollen und Tugend und Frömmigkeit zum Maßstad der Schähung des Verdienstes und der Auseteilung der Ümter zu nehmen. Ich sühle innigst das Besjammernswürdige eines solchen Zustandes, wo der Staat in die heilige Tiefe der Moralität hinabsteigen und diese richten will; bejammernswürdig ist er, auch wenn der Staat es gut meinte, noch unendlich trauriger, wenn Heuchler das Richtersamt in die Hände bekommen, welches geschehen muß, wenn es auch ansangs gut gemeint gewesen wäre."—

Es war unvermeidlich, daß von derartigem Geiste er= füllte Machthaber mit Kant und seiner öffentlichen Wirksam= feit zusammenftogen mußten. 3mar hatte im Anfange ber Regierung Friedrich Wilhelms II. das alte Verhältnis noch eine Zeitlang fortbestanden und war in wiederholten Beweisen der Hochschätzung gegen den berühmten Mann zum Ausdruck gekommen. Bei ben Krönungsfeierlichkeiten in Königsberg war es Kant gewesen, der als Rektor der Universität im Namen berselben den Monarchen zu begrüßen hatte, und dieser ver= säumte nicht, in seiner Erwiderungsrede mit schmeichelhafter Anerkennung auf den europäischen Ruhm Kants hinzuweisen. Ebensowenig unterließ es sein damaliger Kabinettsminister, Graf Herzberg, Kant in der aufmerksamsten Weise zu behandeln. Selbst zu Beginn der neuen Ara erging noch ein von Wöllner selbst gegengezeichnetes Restript an Rant, in welchem "der Rleiß und die Uneigennützigkeit des rechtschaffenen Mannes, des professoris philosophiae' Rant, der, ohne irgend eine Zulage oder Verbesserung zu verlangen, mit un= ermüdetem Gifer zum Besten ber Universität arbeite, mit wahrer Rufriedenheit bemerkt" und demselben eine ungewöhnlich bebeutende Gehaltszulage erteilt wird, welche fast die Hälfte seines bisherigen Einkommens betrug. Aber mag man hierin nun lediglich eine Fortsetzung der Tradition der vorangegangenen Regierung ober das Bestreben erblicken, sich gegenüber einem anderen Verhalten von vornherein zu salvieren, jedenfalls konnte der Zusammenstoß unmöglich ausbleiben. Denn eben Kant war es, der damals an der Spize der deutschen Aufklärung stand, die er so ungemein vertieft hatte. Er war unter ben Theoretikern wenigstens der größte von allen Revolutionären. Gegen die positive Satzung in Staat, Wissenschaft und Moral hatte gerade er die unverjährbaren Forderungen ber Vernunft geltend gemacht, und eben jest, da das Ministerium Wöllner ans Ruber kam, erhob er auch auf religiösem Gebiete gegen die von diesem und seinen Genossen mit zelotischem Eifer verteidigte Satung die Fahne der freien uneingeschränkten Vernunft.

Noch ehe das geschah, hatte einer der Berliner Zensoren, Woltersdorff, ohne direkte Veranlassung, den Antrag gestellt, Kant das öffenkliche Schreiben gänzlich zu verbieten. Aber dieser Vorschlag ging selbst seinen Kollegen zu weit und wurde sallen gelassen. Kurze Zeit darauf wollte Kant die erste der Abhandlungen, welche später in der "Religion innerhalb der Grenzen der bloßen Vernunft" vereinigt wurden, "Das radikal Böse in der menschlichen Natur" in der Berliner Monatsschrift publizieren. Obwohl die Zeitschrift im Auslande, in Sena, gedruckt wurde, hielt Kant es doch für seine Pflicht, die Abhandlung der Berliner Zensur vorzulegen. Der Berliner Zensor für die philosophischen Schriften, Hilmer, erteilte nach einigem Zögern das Imprimat mit der Begründung, daß doch nur tief denkende Gelehrte die Kantischen Schriften läsen. Schlimmer ging es schon mit der zweiten Abhandlung "Vom

Kampfe bes auten und bösen Brinzips". Da sie Hilmer unter die Schriften theologischen Inhalts zu fallen schien, so fand er, wie Kant selber in einem Briefe an Stäudlin berichtet, es für gut, "barüber mit dem biblischen Zensor Herrn D. C. R. Hermes zu konferieren, der es alsdann natürlicherweise (benn welche Gewalt sucht nicht ein bloßer Geistlicher an sich zu reißen) als unter seine Gerichtsbarkeit gehörig in Beschlag nahm und sein logi verweigerte". Kant griff nun zu dem in solchem Falle zulässigen Auskunftsmittel, eine theologische Fakultät, und in diesem Kalle wählte er natürlich die der Universität Könias= berg, zur Beurteilung darüber aufzufordern, ob sie auf die Schrift, als eine in biblische Theologie eingreifende, Anspruch erhebe, oder aber deren Zenfur, als der philosophischen Kakultät zustehend, von sich abweise. Dies letztere wurde nicht nur für die zweite Abhandlung, sondern für die gesamte Schrift "Religion innerhalb der Grenzen der bloßen Vernunft", in die fie einbezogen wurde, von der theologischen Kakultät in Königs= berg zugestanden, und damit war die Bahn für das Erscheinen der Schrift frei geworden. Die weitere Zensurerlaubnis, welche noch für das, nunmehr als rein philosophisch charakterisierte, Werk erforderlich war, hatte nicht viel mehr als formell ge= setliche Bedeutung.

Das Buch erschien im Jahre 1793 und erregte sogleich bas größte Aufsehen. Noch in demselben Jahre wurde eine zweite Auflage notwendig, und im Lager der Aufklärung frohslockte man über die mächtige neue Waffe, welche Kant ihr geliefert hatte. Aber eben dadurch wurde auch der Zorn der Berliner Glaubenswächter besonders gereizt, dies um so mehr, als sie geneigt waren, Kants Vorgehen als eine bloße Umgehung der Zensur aufzusassen und als sie durch mancherlei satirische Anspielungen in den Kantischen Aufsätzen, nicht nur in den Kronenderg, Kant. 8. Aust.

Religionsauffähen, sondern auch in anderen (z. B. dem im Juni= heft 1794 der "Berliner Wonatsschrift" erschienenen Aufsah "das Ende aller Dinge") sich stark betroffen und gereizt fühlen konnten.

Trop alledem darf man sagen, daß die Wöllner und Genossen von sich aus wohl schwerlich mit drakonischen Gewaltmaßregeln gegen den berühmten Philosophen, dessen Name bereits ganz Europa erfüllte, vorgegangen wären. Den ent= scheidenden Anstoß hierzu gab vielmehr der König selbst. Dieser, der eine Zeitlang durch auswärtige Angelegenheiten, namentlich die Teilnahme an dem Kriege gegen Frankreich, abgelenkt worden war, wandte gerade zu Beginn bes Jahres 1794 sein stärkstes Interesse wieder dem Kampfe gegen die Aufklärung Er tabelte sogar Wöllner, weil bieser ein gelinderes Verfahren zu rechtfertigen suchte und verlangte von ihm bas energischste Vorgeben. In einem eigenhändigen Briefe an Wöllner, datiert Potsbam, den 30. März 1794, weist der König auf einige der gefährlichsten Reologen und Aufklärer hin, benen man bas Handwert legen muffe, u. a. auf Rant: "Desgleichen mit Kantens schädlichen Schriften muß es auch nicht länger fortgeben. . . . Diesem Unwesen muß absolut gesteuert werden, eher werden wir nicht wieder gute Freunde."\*)

<sup>\*)</sup> Nach alledem kann es nur um so mehr als ein bedauerlicher historischer Wißgriff bezeichnet werden, daß in der Denkmalsreihe in der Siegesallee zu Berlin Kant, als Repräsentant der Regierungszeit Friedrich Wilhelms II., mit diesem zu einer Denkmalsgruppe vereinigt wurde. Wan mag über die Idee, welche diesen Denkmalsgruppe vereinigt wurde, und ihre künktlerische Ausführung denken wie man will und zugeben, daß die Beziehungen zwischen einem Fürsten und einem bedeutenden Wanne seines Landes und seiner Zeit oft nur ganz äußerliche, vielleicht nur rein zeitliche sein können: so mußte doch vor allem verhütet werden, daß die Beziehungen rein negativ waren. Welche Berletung zugleich des historischen und des ästhetischen Empfindens, das doch auch die größtmögliche innere Einheit des Ganzen sordert, liegt

Wessen man sich damals in Preußen zu versehen glaubte. eraibt sich aus ber einfachen Tatsache, daß man selbst bie Forderung des Widerrufs von Irrlehren nach dem Mufter der katholischen Inquisition für möglich hielt. Es verbreitete sich nämlich an verschiedenen Stellen Breußens und Deutschlands bas, wenngleich unbegründete, Gerücht, der kommandierende General von Königsberg habe Rant zu fich tommen laffen und ihn zum Widerruf der in seinen Schriften vorgetragenen Meinungen aufgefordert. Als Kant sich weigerte, sei er sofort aus seiner Stellung als Professor entlassen worden. An der braunschweigischen Universität Helmstedt wurde im Anschluß daran für Kant bereits eine Berufung in Aussicht genommen, und der bekannte Bädagoge Campe, dessen Reformbestrebungen Kant ehedem wirksam unterstützt hatte, nahm das Gerücht jum Anlag, um in einem von rührendster Dankbarkeit und Verehrung erfüllten Briefe Kant alle feine Sabe anzubieten

in biefer Bereinigung bes geiftig fo ichwächlichen und engherzigen Breugenkonigs mit bem Weisen bon Ronigeberg, bes moralisch am tiefften ftebenben von allen brandenburgisch-preußischen Fürften mit bem Genie bes tategorischen Imperativs, welcher Begriff ja auch bie besten Traditionen der brandenburgisch-preußischen Geschichte bezeichnet. und vor allem auch bes größten beutschen Denkers mit eben bemfelben Manne, ber ihm bas freie Denken zu verwehren suchte und ihm gewaltsam ben Mund verschloß! Es ift auch nicht einmal wahr, bag Kants Hauptwirtsamkeit in die Regierungszeit Friedrich Wilhelms II. (1786-97) fiele: in diese Reit faut nur die erfte Eroberung des öffentlichen Geiftes durch die Rantische Steenwelt, mahrend beren Ausbau bamals zwar in seinen letten Teilen vollendet, aber in den vorhergehenden Rahrzehnten geplant, entworfen und auch großenteils burchgeführt worden ist. Und gerade mit dem Regenten diefer vorher= gebenben Beit gehörte Rant in jeber Beziehung gusammen: wie bilben beibe, Friedrich ber Große und Kant, eine innere Ginheit, als geniale Berfonlichkeiten, als freie Denker, als hochstehende sittliche Charaktere, als Inbegriff aller besten Triebfrafte bes brandenburgisch-preußischen Staates, auf welchen beffen Grofe beruht!

und ihm sein Besitztum als Asyl bis zum Lebensende zur Berfügung zu stellen. Jedenfalls aber hielt auch Kant seine Stellung in Königsberg für so unsicher und faßte die Möglichsteit, von dort vertrieben zu werden, so ernsthaft ins Auge, daß er an Biester, den Herausgeber der Berliner Wonatssichrift, im Mai 1794 schreiben konnte: "Das Leben ist kurz, vornehmlich das, was nach schon verlebten 70 Jahren übrig bleibt; um das sorgenfrei zu Ende zu bringen, wird sich doch wohl ein Winkel der Erde ausssinden lassen."

Es zeigte sich bald, daß die Besorgnisse Kants und seiner Freunde nicht übertrieben waren.

Unter dem 1. Oftober 1794 erging eine von Wöllner gegengezeichnete Rabinettsordre an den Brofessor Rant folgenden Inhalts: "Bon Gottes Gnaden Friedrich Wilhelm, König von Preußen u. s. f. Unsern anäbigen Gruß zuvor. Würdiger und Hochgelahrter, lieber Getreuer! Unfre höchste Person hat schon seit geraumer Zeit mit großem Wißfallen erseben, wie Ihr Eure Philosophie zur Entstellung und Herabwürdigung mancher Haupt= und Grundlehren der heiligen Schrift und des Christentums migbraucht, wie Ihr dieses namentlich in Eurem Buche: "Religion innerhalb der Grenzen der bloßen Bernunft', desgleichen in andern kleinen Abhandlungen getan habt. Wir haben Uns zu Euch eines Bessern versehen; da Ihr selbst einsehn müßt, wie unverantwortlich Ihr badurch gegen Eure Pflicht als Lehrer der Jugend und gegen Unsere, Euch sehr wohlbekannten landesväterlichen Absichten handelt. Wir verlangen des ehesten Eure gewissenhafte Verantwortung und gewärtigen Uns von Ench, bei Vermeidung Unserer höchsten Ungnade, daß Ihr Euch künftighin nichts bergleichen werbet zu Schulden kommen laffen, sondern vielmehr, Eurer Pflicht gemäß, Euer Ansehen und Eure Talente bazu an= wenden, daß Unfre landesväterliche Intention je mehr und mehr erreicht werde; widrigenfalls Ihr Euch bei fortgesetzer Renitenz unsehlbar unangenehmer Verfügungen zu gewärtigen habt. Sind Euch mit Gnaden gewogen. Berlin den 1. Oktober 1794. Auf Seiner Königlichen Wajestät Allergnädigsten Spezialbesehl. Wöllner."

Zugleich wurden sämtliche philosophische und theologische Dozenten der Königsberger Universität einzeln verpflichtet, einen Revers zu unterschreiben, laut welchem sie keine Vorlesungen über Kants Religionslehre halten durften.

Kant war über bieses Vorgehen der Regierung gegen ihn aufs höchste betroffen, ja man muß mehr sagen, er war erschüttert. Denn hier zeigte sich in unzweibeutigster Beise, daß eine Voraussetzung, auf der seine ganze Gedankenarbeit beruhte, hinfällig war: die Aufklärung und fortschreitende Ber= nunfterkenntnis hatte er vertiefen wollen, um ihr eine andere Richtung und sicherere Grundlage zu geben — daß aber diese freie Vernunftforschung selbst bedroht sei, und zwar bedroht von eben den Mächten des Obsturantismus und des Religions= wahnes, die man schon lange siegreich überwunden zu haben glaubte, das war ihm so wenig wie anderen führenden Beistern bes Fribericianischen Zeitalters in ben Sinn gekommen. Hier wurde es zum ersten Male klar, und darin liegt das geschicht= lich Denkwürdige dieses Zensurkonfliktes, daß der Fortschritt ber Vernunfterkenntnis, der menschlichen Aufklärung, sich nicht bloß in die Tiefe erstrecken bürfe, sondern auch in die Weite, baß die Grundlagen dieses Fortschrittes noch längst nicht ge= sichert waren, daß die Aufklärung ihr Werk nicht nur noch nicht vollendet, sondern eben erst begonnen habe. — Reben biefen allgemeinen Erwägungen mußten Kant Empfindungen persönlicher Art tief bewegen. Als jene Kabinettsordre ihm

zugestellt wurde, war er siebenzig Jahre alt. Er hatte sein Lebenswerk vollendet, dem die Begeisterung seiner Zeitgenossen, die Bewunderung sast ganz Europas gesolgt war. Und nun wurde dieses Lebenswerk von eben der Stelle aus bedroht, von der es dis dahin die eifrigste Förderung ersahren hatte, und bedroht gerade im Mittelpunkte der Kantischen Anschauungen. Zugleich wurde er selbst dadurch in einen moralischen Konslikt der schlimmsten Art gestürzt. Auf der einen Seite stand die Pflicht des Gehorsams gegen die Behörden, die erste der Bürgerpflichten, auf der andern Seite die Pflicht, der Wahrheit zu dienen.

Vor einem ähnlichen Konflikte hatte zweitausend Jahre früher Sofrates gestanden, und man wird unwillfürlich, wenn man die Königliche Kabinettsordre lieft, an die Vorwürfe erinnert, welche die Ankläger vor dem Atheniensischen Gerichte gegen den griechischen Weisen erhoben. Hier wie dort reduzieren sich diese auf zwei Bunkte: Sokrates und Kant werden beschulbigt, andere Götter zu lehren, als die vom Staate anerkannten, und andrerseits die Jugend zu verführen. Für Kant konnte ber Ausgang bes Konfliktes am Ende bes achtzehnten Jahrhunderts kaum der gleiche sein wie für Sokrates, dem man schließlich den Giftbecher reichte. Aber vielleicht hätte er auch bei ihm einen verschärften Charafter angenommen, wäre er nicht damals bereits ein Greis gewesen, der sein Lebens= werk vollendet hatte und durch persönliche Leiden keiner Bestätigung für die Wahrheit seiner Lehren bedurfte, der über= dies bereits die drohenden Anzeichen der Altersschwäche fühlte und außerstande war, einen solchen Konflikt mit gesammelter Euergie durchzusechten. Trot alledem hat er lange geschwankt, welchen Weg er einzuschlagen habe. Von der Heftigkeit seiner innern Erregung geben noch jett einige in seinem Nachlasse gefundene Notizblätter Kenntnis, auf welchen er schon damals

zur Unterstützung seines Gedächtnisses Gedanken niederzuschreiben pflegte. Auf einem dieser Zettel heißt es: "Widerruf und Ver-leugnung seiner inneren Überzeugung ist niederträchtig, aber Schweigen in einem Falle wie der gegenwärtige ist Untertanen-pflicht, und wenn alles, was man sagt, wahr sein muß, so ist es darum doch nicht Pflicht, alle Wahrheit öffentlich zu sagen."

In diesem Sinne nahm er benn auch Stellung, indem er das königliche Schreiben erwiderte. Die Vorwürfe, die ihm gemacht worden waren, suchte er als unbegründet nachzuweisen. Im übrigen aber ging er über die Verpflichtung, welche die Rabinettsordre ihm auferlegte, seine Talente künftig besser im Sinne berfelben zu gebrauchen, freiwillig weit hinaus - er verpflichtete sich zum Schweigen: "Um auch dem mindesten Verdacht vorzubeugen, so halte ich es für das Sicherste, Ew. Kal. Majestät seierlich zu erklären, daß ich mich fernerhin aller öffentlichen Vorträge, die Religion betreffend, die natürliche wie die geoffenbarte, sowohl in Vorlesungen wie in Schriften als Euer Majestät getreuester Untertan gänzlich enthalten werde." Mit den Worten: "Als Euer Majestät getreuester Untertan" wollte Kant, wie er selbst später äußerte, sich für die Rukunft die Möglichkeit der Wiederaufnahme jener Vorträge offen halten, denn nach dem Wortlaute der Erklärung glaubte er, unter einem Rachfolger Friedrich Wilhelms II. seiner Verpflichtung überhoben zu sein.

Kant hat das hier abgelegte Versprechen natürlich gewissenhaft gehalten, ja noch mehr: er hat die strengste, sast ängstliche Zurückhaltung in Bezug auf alles beobachtet, was ihn mit den Intentionen der Machthaber von neuem hätte in Konflikt bringen können. So vertröstet er einmal seinen Berleger in Bezug auf versprochene Arbeiten damit, es würden "hofsentlich noch bestimmtere Verordnungen die Schranken, in denen sich der Autor zu halten hat, genauer vorzeichnen: so, baß er in dem, was ihm noch freigelassen wird, sich für gessichert halten kann. — Bis dahin, werter Freund, werden Sie sich also gedulden: indessen daß ich meine Arbeiten in guter Erwartung fortsetze." Und so hat Kant auch die Schrift, in welcher er mit seinen Gegnern gründlich abgerechnet und zu den durch den ganzen Konslikt angeregten Fragen Stellung genommen hat, den "Streit der Fakultäten" erst nach dem Tode Friedrich Wilhelms II. erscheinen lassen.

Ameifellos liegt in biefer ganzen Haltung Kants eine gewisse Schwäche, und Biester hat recht, wenn er ihm mit sanftem Tadel schreibt: "Ihre Berteidigung an das Geistliche Devartement . . . ist ebel, männlich, würdig, gründlich. — Nur muß es wohl jeder bedauern, daß Sie das Versprechen freiwillig ablegen: über Religion (sowohl positive als natürliche) nichts mehr zu sagen. Sie bereiten baburch ben Reinden ber Aufklärung einen großen Triumph und ber guten Sache einen empfindlichen Verluft. Auch dünkt mich, hätten Sie dies nicht nötig gehabt. Sie konnten auf eben die philosophische und anständige Weise, ohne welche Sie überhaupt nichts schreiben. und welche Sie so vortrefflich rechtfertigen, noch immer fortfahren über die nämlichen Gegenstände zu reden; wobei Sie freilich vielleicht wieder über einzelne Fälle sich zu verteidigen würden gehabt haben. Ober Sie konnten auch fünftig bei Ihren Lebzeiten schweigen; ohne jedoch den Menschen die Freude zu machen, sie von der Furcht vor Ihrem Reden zu entbinden."

Allein wenn man auch diese Vorwürfe und den allgemeinen Tadel, Kant habe hier eine bedauerliche Schwäche gezeigt und es an Mut und Opferfähigkeit sehlen lassen, als berechtigt anerkennen muß, so kann man es doch nur in gewissem Sinne. Kant war in keiner Weise eine Kämpfernatur, er war nur zum Leben in der Idee, zur reinen Kontemplation veranlagt, — wie Spinoza, der ja ebenfalls drohenden Konsflikten auswich, indem er seine "Ethik" bis ans Lebensende sorgfältig verborgen hielt. In solchem Falle also einen Vorwurf erheben, heißt im Grunde nur, es schmerzlich bedauern, daß das Menschliche an keinem Punkte vollendet erscheint, daß das sakt Unmögliche nicht zur Wirklichkeit wurde und ein Genie der Kontemplation nicht auch zugleich eine kraftvolle Kämpfernatur war.

Der schwere Konflikt bes Jahres 1794 hat, wie überseinstimmend berichtet wird, in Kants bis dahin ungeminderter Gesundheit die erste Erschütterung hervorgebracht, die Vorboten bes Alters machten sich nun bald stärker geltend. Bereits 1795, also kurze Zeit nach jenem Konflikt, beschränkte sich Kant auf einige öffentliche Vorlesungen. Zwei Jahre später, im Jahre 1797, (in demselben Jahre, in dem seine letzte größere Schrift erschien,) stellte er seine gesamte Lehrtätigkeit für immer ein.

In der letzten Spanne Zeit von sieben Jahren, die Kant noch zu leben vergönnt war, sieht er zwar seinen Ruhm beständig wachsen und sich ausdehnen, und es umgibt, ja umsdrängt ihn von allen Seiten Beisall, staunende Bewunderung und Begeisterung, aber für ihn selbst hat diese Periode nur noch einen geringen geistigen Inhalt. In ihr vollzieht sich mehr ein Naturschauspiel, das in seiner Art nicht ohne einen trassischen Grundzug und rührende Wirtung ist. Kant hatte seinen Körper, der von Natur überaus schwächlich war, durch selbst gebildete vernünstige Grundsätze sich erhalten und vor allem durch unbeugsame Energie zum Dienste seiner geistigen Arbeit gezwungen. Jetzt war diese vollendet, vielleicht die größte Denkarbeit, welche jemals ein Mensch geleistet hat, und nun entwand sich auch das Werkzeug, der schwache Körper,

ber Herrschaft des Geistes, dem er solange untertänig gewesen war. Dieser Mann, der auf der höchsten Stuse der Erkenntnis stand, sank nun langsam Schritt sür Schritt zurück auf die niedrigste Stuse, nicht nur des menschlichen, sondern des animalischen Lebens überhaupt, dis sein Dasein sich schließlich in eine Folge einfacher Naturprozesse auflöste, deren Schlußpunkt der Tod bildete. Wir besitzen über diese letzten Lebensjahre einen getreuen, dis ins einzelne gehenden Bericht seines Schülers Wasiansky, der in den letzten Lebensjahren dem verehrten Lehrer mit Pietät und hingebender Ausopferung zur Seite stand.

Nachdem Kant seine Vorlesungen eingestellt hatte, fingen bald barauf die Sehkraft und zugleich bas Gebächtnis an, sich zu vermindern, seine Teilnahme, sein geistiges Leben wurden geringer. Allmählich minderte sich selbst die Eklust, und die regelmäßigen Spaziergänge wurden eingestellt. Bald traten die Übelstände des Alters heftiger hervor: er konnte seine eigenen Angelegenheiten nicht mehr verwalten, zusammenhängende Geistesarbeiten waren ihm bald unmöglich gemacht, oft konnte er Bersonen aus seiner nächsten Umgebung kaum wieder er= kennen. Dann steigerte sich der Marasmus weiter: Rant war nun taum imftande, allein zu geben, er mußte einen guten Teil des Tages im Bette zubringen, die Sehkraft verlor sich ,fast ganz. Die Nahrungsaufnahme war in den letzten Monaten nur eine ganz geringe, selbst diese geringe Nahrung mußte ihm zugeführt werden wie einem Kinde, und so schwach und abgezehrt war sein Körper, daß man ihn nur mit künstlichen Mitteln auf einem Stuhle festzuhalten vermochte. Auch in dieser traurigen und hilflosen Lage kam es zuweilen noch vor. daß einzelne lebhafte Regungen des Geistes die Umgebung in Erstaunen setzten, wie wenn aus dem abziehenden Gewölk noch einzelne Blipe hervorzucken. So wird erzählt, daß noch kurze Zeit vor seinem Tode, als der damalige Rektor der Universität Königsberg, ein hervorragender Arzt, der ihn täglich besuchte, einstmals zu ihm kam, Kant sich vom Stuhle erhob und trotz seiner Schwäche mit zitternden Knieen vor ihm stehen zu bleiben versuchte. Eine Zeitlang wußte die Umgebung nicht, was das bedeuten sollte; als aber Wasiansky schließlich meinte, Kant werde wohl durch diesen Ausdruck der Hösslichkeit seine Dankbarkeit haben bekunden wollen, zog eine freudige Erregung über sein Gesicht, und mit erzwungener Kraft rief er auß: "Ganz recht, das Gesühl für Humanität hat mich noch nicht verlassen!"

Seit dem 7. Februar 1804 war Kant nicht mehr imftande sich aus dem Bette zu erheben. Am 9. Februar versiel er in einen bewußtlosen Zustand, aus dem er nur hin und wieder erwachte, um seiner nächsten Umgebung, namentlich Wasiansky und der eigenen Schwester, die in den letzten Monaten als Pflegerin um ihn war, mit Mienen und Geberden rührende Zeichen der Anerkennung zu geben. Auch das hörte am nächsten Tage auf. In der Nacht zum 12. Februar erwachte Kant, von heftigem Durste gequält. Das Anerbieten eines Trunkes lehnte er ab mit den Worten: Es ist gut. Es waren die letzten Worte seines Lebens. Am Vormittag um 11 Uhr war er verschieden.

Die Teilnahme und Trauer über den Verlust des großen Mannes war in der ganzen Stadt Königsberg eine allgemeine, sie erstreckte sich auf alle Volksschichten. "Lange", so erzählt ein Zeitgenosse, "sah man seiner gänzlichen Entkräftung entzgegen, je unabwendbarer sie war, desto besorglicher wurde die ganze Stadt in den letzten Tagen seines Daseins. Die Nachzicht: er ist nicht mehr! als er am 12. Februar um 11 Uhr vormittags verschieden war, verbreitete sich auss schnellste von Mund zu Mund, jedermann war auss tiefste von seiner Größe

burchbrungen und sich bewußt, daß die Stadt ihren berühmtesten Sohn und Mitbürger, die Welt den Weisen verloren
habe. Der Tag war so klar und wolkenloß, wie es bei uns
nur wenige im Jahre gibt, nur ein kleines leichtes Wölkchen
im Zenit schwebte am azurblauen Himmel. Man erzählte, ein
Soldat habe auf der Schmiedebrücke die Umstehenden darauf
ausmerksam gemacht mit den Worten: sehet, daß ist die Seele
Kants, die gen Himmel sliegt! Man erkannte darauß, wie
sehr die Idee von Kant in daß Volk gedrungen war, und
welche Vorstellung es von der Reinheit seiner Seele, die es
unmittelbar in den blauen Äther steigen ließ, hatte."

Am 28. Februar bewegte sich ein seierlicher Trauerstondukt, in dem alle Stände vertreten waren, unter dem Geläute aller Glocken der Stadt, von dem Hause Kants nach der Dom- und Universitätskirche. Am Eingange derselben wurde die Leiche vom Kurator der Universität und dem akademischen Senate empfangen und nach beendigter Trauerseier in der am Chor der Kirche belegenen Totengruft, dem sogenannten Prosessorengewölbe, beigesetzt. Die Stelle wurde durch einen Denkstein bezeichnet und hieß nun Stoa Kantiana — Stoa, weil das Ganze später in eine Wandelhalle umgeändert worden war. Als diese versiel, wurde im öftlichen Teile eine einsache Kapelle gebaut, in der die wiederausgegrabenen Gebeine des Philosophen am 21. November 1880 beigesetzt wurden.

Über seinem Grabe liest man nun in großen goldenen Lettern die Worte aus der "Kritik der praktischen Bernunft":

Der bestirnte Himmel über mir,

Das moralische Gefet in mir.

Ein würdiges Denkmal hat Deutschlands größter Bilbhauer, Christian Rauch, dem größten deutschen Philosophen in Königsberg geschaffen.

## Drittes Kapitel.

## Kants Charafter und Beistesart.

Das Leben Rants ist arm an großen Ereignissen und tiefeingreifenden Schicksalen; um so reicher aber ist es durch seinen Inhalt, das innere Erleben des Geistes. Dieses war bei ihm von so überragender Bedeutung, daß es von vornherein auch in das äußere Leben hinübergriff und dieses nach sich zu gestalten suchte. Philosophische Uberzeugungen sind nicht selten das Ergebnis einer eigenartigen Charakteranlage in Verbindung mit bestimmten Lebenserfahrungen. Auch bei Rant trifft das zu, noch mehr aber kann man umgekehrt sagen, daß seine Lebensführung und seine Schickfale, soweit diese vom Willen des Menschen abhängen können, ein Ergebnis seiner Philosophie sind. Wie seine Lehre, so war auch sein Leben, die beherrschenden Gedanken der ersteren waren auch die ge= staltenden Prinzipien des zweiten, theoretische und praktische Ideen. Uberzeugung und Tat waren durch keine Kluft geschieden.

Das Grundprinzip seiner Philosophie war die unbedingte Herrschaft der Bernunft, die er auf theoretischem Felde sicherte, indem er durch sorgfältige Prüfung ihrer Machtmittel und Befugnisse ihre unverjährbaren Rechte wiederherstellte, und ihr Gebiet, nachdem er es von unzähligen Borurteilen gereinigt hatte, in sester Weise umgrenzte. Eben dasselbe Grundprinzip

kommt auch in seinem Leben zur Geltung, es wird hier fast zum Affekt, der ein solches Übergewicht besitzt, daß alle anderen Leidenschaften durch ihn teils ganz zurückgebrängt, teils beherrscht werden. Es gibt Barerga der Erkenntnis, die außer= halb des Herrschaftsgebietes der Vernunft liegen; es gibt auch solche Barerga des Lebens, zufällige individuelle Verschieden= heiten der Anlage, des Temperaments, der Lebensgewohnheiten u. s. w., die gar nicht oder doch nur in einem entfernteren Rusammenhang der Gesetzebung der Vernunft unterworfen werden' können. Aber hier, in diesen tausend kleinen indivi= duellen Zügen, dem reizvollen Detail des Lebens, das gerade bei hervorragenden Geistern so oft das größte Interesse in Anspruch nimmt, darf man bei dem Weisen von Königsberg den Schwerpunkt des Lebens nicht suchen. Er liegt hier vielmehr in dem Allgemeinen, in der Unterordnung aller einzelnen Lebensäußerungen unter eine strenge Gesetzgebung, in der mög= lichsten Aufgabe individueller Besonderheit zu Gunften des allgemein Vernünftigen, welches Gemeingut aller Menschen ist oder sein sollte. Eben hierin besteht der individuelle Stil seiner Lebensführung, die nicht trot, sondern gerade wegen dieser Bebeutungslosigkeit des schmückenden Details einen Rug monumentaler Größe besitt.

Betrachtet man das Streben nach vernunftgemäßer Lebenssführung von der negativen Seite, so bedeutet es Fernhaltung aller Einwirkungen, welche die freie Entfaltung des Geistes hemmen und behindern; nach der positiven Seite hin bedeutet es Berwirklichung der Vernunftgesehe, welche für alle Menschen gelten, im eigenen Leben. Im ersteren Falle ist die vollendete Freiheit, im zweiten die höchste Humanität das Endziel, und Freiheit und Humanität, diese beiden Begriffe, welche in der Philosophie Kants eine so beherrschende Rolle spielen, bezeichnen

auch gleichsam den negativen und positiven Pol seines Charakters. Freiheit bedeutete ihm dabei nicht Wilkür, sondern Befreiung des Willens von aller fremden Gesetzgebung, die nicht von der eigenen Vernunft gebilligt war, und Humanität war nicht ein verschwommenes Gefühl, sondern die Unterordnung des so befreiten Willens unter die Gesetzgebung, welche die Vernunft sür alle Menschen aus sich erzeugt. In dem tiesen und umfassenden Sinne, den seine Philosophie diesen Vegrissen verliehen, hat Kant sie auch im eigenen Leben zu verwirklichen gesucht. Freiheit war für ihn vor allem nicht ein bestehender Zustand, sondern eine beständige Entwickelung, gleichbedeutend mit fortschreitender Selbstbefreiung.

Die erste Stufe bieser Freiheit, die Kant sich errang, war die Sicherung der größtmöglichen Unabhängigkeit von äußeren Einflüssen jedweder Art, namentlich denen der Natur und des Schickfales. Denn beide hatten der rein vernunftgemäßen Ausgestaltung seines Lebens die größten Sindernisse in den Weg gestellt. Der Zufall des Schickfals hatte Kant in ärmlichen und zugleich beschränkten Verhältnissen aufwachsen laffen und ihn so zu vielen äußeren Entbehrungen und inneren Rämpfen genötigt. Für diese Rämpfe hatte ihn anderseits die Natur schlecht genug ausgerüstet. Kant besaß einen schwächlichen Körper und eine äußerst geringe Muskel= und Nerven= kraft. Er hatte eine flache, eingebogene Bruft, welche ihm während seines ganzen Lebens unaufhörlich Gesundheits= störungen bereitete. Aber eine große Mitgift hatte die Natur ihm verliehen: eine große Lebhaftigkeit und Keinfühligkeit ber finnlichen Organe und vor allem einen lebendigen, starken und mächtigen Geist. Die Vorherrschaft des letzteren kündigte sich schon in seiner äußeren Erscheinung an, durch die offene, hohe, zum Denken gebaute Stirn, den mächtig gewölbten Schäbel und vor allem durch das Feuer seiner Augen, das Wahrseichen des geistigen Feuers, das in ihm glühte. Einer seiner Schüler, der spätere Staatsrat Nikolovius, erinnerte sich noch im hohen Alter des unaussprechlichen Eindruckes, den Kantsblaues Auge vom ersten Empfange an auf ihn gemacht hatte, und mehrere andere Zeitgenossen bezeugen, daß sein lebhaftes und doch sanstes Auge, sein zugleich eindringender und doch milder Blick geradezu etwas Ergreisendes gehabt habe.

Dieser überlegene Geist war es, der sich außerordentlich rasch, wenn auch nicht ohne lebhafte Rämpfe, zunächst von den äußeren hemmenden Einflüssen des Schicksals und der Natur freimachte. Am frühesten hat Kant wohl die völlige Unabhängigkeit auf ökonomischem Gebiete errungen, vielleicht nur deshalb so früh, weil er schon am Anfang seiner Laufbahn, in ber Studienzeit, während beren er auf fremde Unterftützung zum größten Teil angewiesen war, bas Stabium ber ökonomischen Abhängigkeit durchlaufen hatte. Daß diese auch eine gewisse Abhängigkeit der Gesinnung und Denkungsart un= weigerlich nach sich zieht und für die freie Geistesentwickelung ein schweres Hindernis bilbet, ist ihm damals bereits völlig klar geworden. Aus dieser Einsicht zog er von da ab ent= schlossen die nötigen Konsequenzen; er entfernte sich freiwillig von Königsberg, so schmerzlich er auch die Hilfsmittel geistiger Fortbildung, die ihm hier zu Gebote standen, entbehrte, er übernahm für neun Jahre die oft mühselige und undankbare Tätigkeit eines Hauslehrers, die ihn weit genug von seinen nächsten Lebenszielen entfernte, alles nur, um für dieses Lebens= ziel, die freie Entwickelung seines Geistes, zunächst die ökonomische Unabhängigkeit sich zu sichern. Daß er sie erreichte, verdankte er vor allem seiner haushälterischen Runft, den Grundfäten der strengsten Sparsamkeit, die er befolgte. Bernunftgemäß leben hieß in der speziellen Anwendung auf das Ökonomische, daß Einnahmen und Ausgaben in ein richtiges Verhältnis gesetzt und vor allem keine unnügen Ausgaben gemacht wurden, d. h. keine, die sich mit dem zu erreichenden Zwecke nicht völlig in Einklang befanden. Diese Grundsätze waren, da sie aus vernünftiger Überlegung hervorgingen, durchsaus unabhängig von seiner zufälligen äußeren Lage, er hat sie befolgt in der Zeit, da er mit geringen Mitteln haushalten mußte, wie in den Jahren, da seine Einnahmen reichlich genug slossen. Selbst als er ein vermögender Mann geworden war, verschwendete er nichts und behielt die einsachste und bescheidenste Lebensführung bei.

Nichts wäre verkehrter, als diesen sparsamen und haushälterischen Sinn des Philosophen mit irgend welcher Art von Geiz auch nur in eine entfernte Verbindung zu bringen. Denn bem Geizigen ist bas Sparen und ber Erwerb von Gütern Selbstzweck, für Kant war beibes nur Mittel zu bem Ameck. seinen geistigen Juteressen zu leben und beshalb von anderen Menschen unabhängig zu sein. Wie weit er vom Geize entfernt war, beweist die Wohltätigkeit, die Kant im umfassendsten Maßstabe stets geübt hat. Selbst zur Zeit seiner bescheidensten Einnahmen hielt er es für seine Pflicht, nicht nur für die eigene Zukunft, sondern auch zur Unterstützung anderer etwas zu erübrigen. So hat er namentlich für seine nächsten Verwandten, die fast alle in ärmlichen Verhältnissen lebten, aber auch für andere, begabte Studenten u. f. w., die reichsten Unterftützungen aufgewendet, die in der letten Reit seines Lebens oft ben vierten ober britten Teil seines gesamten Einkommens ausmachten. Dabei übte er diese Wohltätigkeit in der zartesten. diskretesten und humansten Beise aus, indem er bemüht war, bas brückende Gefühl ber Verpflichtung in bem andern gar

nicht aufkommen zu lassen. Er zeigte hier wie in anderen Källen, daß der Besit des Geldes als solchen für ihn kein besonderer Borzug war. Ja, er war ihm nicht einmal ein Gegenstand besonderen Interesses. Wenn Kant ein vermögender Mann wurde, so war das die natürliche Folge seiner Sparsamkeit und seiner vernünftigen Ökonomie, nicht das Ergebnis besonderer Bemühungen und eines starten Interesses an bem Besitze selbst. Er war im Gegenteil stets bereit, die Bflicht ber Wahrnehmung seiner eigenen materiellen Interessen an= beren Pflichten unterzuordnen, wenn diese auch nur durch ben geringsten moralischen Accent bevorrechtet zu sein schienen. So hatte er z. B. bem Sohne eines Jugendfreundes, dem Buchbändler Hartknoch, versprochen, seinen Berlag durch Überlassung von Schriften zu unterstützen, und er hat dieses Versprechen treu durchgeführt, trot ber verlockenosten Anerbietungen, welche ihm später, auf der Höhe seines Ruhmes, von verschiedenen Berlegern gemacht wurden. Seine Sparsamkeit war eben nichts als ein Mittel, um zur Freiheit zu gelangen, um fich felbst und seiner Pflicht zu leben. "Diese Unabhängigkeit", sagt sein Biograph Jachmann, "erklärte er auch noch in seinem Alter für die Grundlage alles Lebensglücks, und er versicherte, daß es ihn von jeher viel glücklicher gemacht habe, zu ent= behren, als durch den Genuß ein Schuldner bes andern zu werden. In seinen Magisterjahren ist sein einziger Rock schon so abgetragen gewesen, daß einige wohlhabende Freunde für nötig hielten, ihm auf eine sehr diskrete Art Geld zu einer neuen Kleidung anzutragen. Kant aber freute sich noch im Alter, daß er Stärke genug gehabt habe, dieses Anerbieten auszuschlagen, und das Anstößige einer schlechten, aber doch reinen Rleidung der drückenden Laft ber Schuld und Abhängigkeit vorzuziehen. Er hielt sich deshalb auch für ganz glücklich, daß er nie in seinem Leben irgend einem Menschen einen Heller schuldig gewesen ist. "Wit ruhigem und freudigem Herzen konnte ich immer: Herein! rusen, wenn jemand an meine Tür klopfte," pflegte der vortrefsliche Mann oft zu erzählen, "denn ich war gewiß, daß kein Gläubiger draußen stand." —

Bu ben schlimmsten Hemmnissen, welche die freie Entwickelung des Geistes bedrohen, gehört neben der ökonomischen Unsreiheit die Abhängigkeit von den Zuständen des Körpers. In ähnlicher Weise also wie in dem einen Falle suchte Kant auch im andern sich die Freiheit zu erringen und dann zu sichern. Auch hier war das Wittel die Disziplinierung des Lebens nach den Grundsätzen vernünstiger Einsicht. Auch hier freilich trat der Erfolg erst allmählich zutage, es bedurfte eines langen, hartnäckigen Kampses und der Auswendung der erstaunlichen Energie, welche Kant zu Gebote stand, dis sein Geist die völlige Unabhängigkeit vom Körper sich errungen hatte.

Unter ben Gesundheitsstörungen, die Kant heimsuchten, war die schlimmste ein beständiger Druck auf der Brust und dem Magen, der ihn oft außerordentlich peinigte, ihn schwersmütig und zuweilen des Lebens überdrüssig machte. Schließelich, nach vergeblichen Bemühungen, dem Übel durch äußere Mittel beizukommen, machte Kant sich seinen Zustand klar. Das körperliche Hemmnis selbst konnte er nicht beseitigen, wohl aber die nachteiligen Folgen auf sein Gemüt, nicht die Krankheit, wohl aber die Hypochondrie, die daraus zu entstehen drohte. Indem er seinen Zustand als unabänderlich erkannte und nunmehr als etwas betrachtete, das seine Aufsmerksamkeit nicht weiter erforderte, indem er den sesten Entsichluß faßte, darüber nicht weiter nachzudenken, schaffte er zwar den üblen Zustand nicht weg, aber seine üblen Wirkungen, er

brachte Auhe und Heiterkeit in sein Gemüt, Alarheit in seinen Kopf, und von da ab hat ihn diese Heiterkeit und Ruhe dis ins späte Alter nie mehr verlassen. In ähnlicher Weise versuhr er auch zu anderen Zeiten, so oft größere oder geringere Störungen in seinem körperlichen Befinden sich einstellten. Nahm er Neigung zur Erkältung, zu katarrhalischen Zuständen bei sich wahr, so versuchte er, bei geschlossenen Lippen, so lange mit Energie zu atmen, dis er den freien Durchgang durch den Lustweg wieder erobert hatte. Konnte er infolge irgend einer körperlichen Störung den Schlaf nicht sogleich sinden, so richtete er mit sestem Entschluß seine Ausmerksamkeit konzentriert auf eine bestimmte Vorstellung, die er so lange festhielt, dis als natürliche Folge die Ermattung und damit der Schlafsich einstellte.

Das wichtigste Mittel, von krankhaften Störungen des Körpers frei zu bleiben, waren natürlich die vorbeugenden Maßregeln. Zu diesem Zwecke beobachtete und studierte Kant seinen Körper aufs vollständigste, aber keineswegs in der Art jener verzärtelten Naturen, die unaushörlich um ihr Leben ängstlich besorgt sind. Denn diese stellen sich in den Dienst ihres Körpers, Kant dagegen wollte den Körper sich oder vielsmehr dem Geiste dienstbar machen, damit er dessen jederzeit brauchbares Werkzeug sei.

Auf Grund seiner Beobachtungen und Erwägungen hatte Kant sich schließlich eine feste Diätetik gebildet, ein geschlossens System von Gesundheitsregeln, von deren Befolgung ihn nichts in der Welt abzubringen vermocht hätte. Es waren die Grundsätze der reinen Bernunft, möchte man sagen, auf das körpersliche Dasein übertragen. Nichts war hier dem Zufall überslassen, sondern alles streng geregelt: die Art der Kleidung, die Zahl und Dauer der Mahlzeiten, die Auswahl und die

Zubereitung der Speisen, die Herrichtung des nächtlichen Lagers, selbst die Art und Weise, wie er sich zudeckte.

Vor allem hatte natürlich seine Tageseinteilung ihre feste Ordnung. Sommer und Winter stand Kant pünktlich um 5 Uhr auf, bereitete sich bis 7 ober 8 gewöhnlich auf seine Vorlesungen vor, die ihn meist bis 10 Uhr in Anspruch nahmen, und arbeitete bann wieder ununterbrochen bis 1 Uhr. Dann wurde pünktlich zu Mittag gegessen und das war die Beit seiner eigentlichen Erholung. Kant liebte und schätzte die Freuden einer wohlbesetzten Mittagstafel zwar auch vom Standpunkte des rein sinnlichen Genusses, aber vor allem handelte es sich hier um die Erholung des Geistes. Ru diesem Awecke aß er niemals allein, sondern stets in Gesellschaft, am liebsten in Gesellschaft gebildeter Männer verschiedener Berufsarten. mit benen er einen freien ungezwungenen Meinungsaustausch pflegen konnte, mährend es seinen Unwillen zu erregen ver= mochte, sobald man ernste wissenschaftliche Fragen zur Debatte stellte oder ihn gar selbst über schwierige philosophische Bro= bleme in seinen eigenen Schriften interpellierte.

Diese Mittagsmahlzeit nahm bei Kant immer mindestens die Zeit von 1 bis 3 Uhr in Anspruch, es kam aber auch vor, daß sie sich dis 4, ja auch dis 5 Uhr ausdehnte. Natürlich wurde diese Zeit durch die Unterhaltung in Anspruch genommen, nicht durch kulinarische Schwelgereien: auch als Kant im eigenen Hause seine täglichen Tischgesellschaften veranstaltete, wurden immer nicht mehr als drei Gerichte ausgetragen und eine halbe Flasche Wein dazu jedem Gaste veradreicht. Nach Beendigung des Mittagsmahles zog sich Kant gewöhnlich zusrück, um zu lesen, oder noch häusiger zu meditieren. Dann machte er um 7 Uhr seinen Spaziergang und mit solcher Bünktlichkeit, daß, wie man erzählt, verschiedene Königsberger

Einwohner danach ihre Uhren aufgezogen haben. Es wird berichtet, daß Kant nur ein einziges Mal diesen Spaziergang versäumt habe, nämlich an dem Tage, wo Rousseaus "Emile" erschien, bessen Lektüre ihn so ergriffen hatte, daß er ohne Unterbrechung bis zu Ende las. — Nach der Rückfehr von seinem Spaziergange pflegte Kant noch einige Zeit zu lesen, namentlich neu erschienene Schriften, und ging bann pünktlich um 10 Uhr zu Bette, benn nicht mehr als 7 Stunden hatte er sich ein für allemal für den Schlaf festgesetzt. So verging ihm ein Tag nach dem andern, jeder aufs sorgfältigste geregelt. Und das war die sicherste Grundlage seines Wohl= befindens. Auf diese Beise hat Kant es erreicht, daß er trop seines schwächlichen Körpers zu dem hohen Alter von 80 Jahren gelangte, und, abgesehen von den letten Jahren seines Lebens. in denen die Altersschwäche mit allen ihren Übeln ihn heim= suchte, nie krank gewesen ist. So fest war die Ordnung, mit welcher er sein ganzes Dasein gleichsam eingefriedigt hatte, daß schon eine geringfügige Durchbrechung berselben ihm empfindlich war. Er hatte 3. B. die Gewohnheit angenommen, bei seinen Meditationen einen Turm, der seiner Wohnung bequem gegen= überlag, fest ins Auge zu fassen, und als in einem Sommer bie Bäume eines angrenzenden Gartens immer höher stiegen, wodurch der Turm verdeckt wurde, ruhte Kant nicht eher, als bis der gefällige Nachbar ihm die Wipfel der Bäume ge= opfert hatte.

Dieselbe gesetzmäßige Ordnung, welche in seinem äußeren Leben hervortrat, beobachtete er bei der geistigen Tätigkeit. Sie war von der Erholung streng geschieden. Wenn er ernstlich geistig produzieren wollte, so mochte er nicht einer leichteren Anregung sich hingeben, und ebenso umgekehrt. Diese schaffende Tätigkeit selbst vollzog sich ebenfalls in einer bestimmten Ord-

nung. Aus stillen Meditationen, aus Anregungen ber Lektüre entwickelten sich die ersten Elemente seiner Schriften. ber Plan zur Abfassung einer solchen entworfen war, wurde er zunächst nach allen Seiten sorgsam burchbacht. Einzelheiten wurden auf kleinen Zetteln notiert und teilweise ausgeführt. Dann erft, wenn ihm das Ganze völlig klar vor Augen ftand, ging er an die Ausarbeitung, und diese mußte erst bis zum letten Punkte völlig abgeschlossen sein, ehe der Drucker das Manustript erhielt. Dabei suchte er allen solchen Arbeiten die entsprechende Reit zuzuteilen, keine durfte ihm mehr Reit kosten, als sie ihrer Bedeutung nach verdiente. Die Grundsätze der Sparsamkeit im rein Ökonomischen beobachtete er mit nicht weniger Sprafalt bei ber Ausgabe ber kostbaren Zeit. Daber ber geringe Eifer, den er beim Briefschreiben entwickelte, weil er dieses als eine läftige Störung bei seinen Arbeiten empfand. So kommt es, daß die Zahl der Briefe, die uns von ihm erhalten sind, nicht viel größer ist als die Zahl seiner Werke.

Der Kantische Geist selbst, welcher bergestalt auch bas ganze äußere Leben durchdrungen hatte, war von der Natur überaus reich ausgerüftet worden und trug in den wesent= lichsten Zügen durchweg den Stempel des Genies. Schon das sinnliche Empfindungsvermögen Kants war außerordentlich fein entwickelt. Er hatte ein scharfes Auge, einen gut entwickelten Raumsinn, einen feinen Geschmad, sowohl im rein Sinnlichen als auf ästhetischem Gebiete. Daher konnte er, obwohl er nur eine äußerst geringe Kunstanschauung besaß, tropbem ber Begründer der wissenschaftlichen Afthetik werden. Das wurde freilich auf der andern Seite nur ermöglicht durch eine bewundernswürdige Phantasie, die Gabe des inneren Erlebens und Anschauens, die Fähigkeit, nach den geringsten Bruchstücken der Wirklichkeit das Bild derselben neu zu beleben. Diese Fähigkeit wird nicht selten fälschlicherweise nur dem Dichter zugeschrieben, während sie im Grunde jedem schöpferischen Genie eigen ist und sein muß, daher auch der Denker mit dem Dichter immer auß nächste verwandt ist. "Schon unmittelbar der Denker", sagt Fichte, "wie er seinen Gedanken in der Sprache bezeichnet, welches nicht anders denn sinnlich geschehen kann, und zwar über den bisherigen Umkreis der Sinnlichkeit hinaus neu erschaffend, ist Dichter, und falls er dies nicht ist, wird ihm schon beim ersten Gedanken die Sprache und beim Verssuche des zweiten das Denken selber ausgehen."

Diese Lebhaftigkeit bes innern Anschauungsvermögens befähigte Kant, in seinen Vorlesungen über physische Geographie auf Grund bloßer Reiseberichte fremde Menschen und Gegenden mit plastischer Anschaulichkeit zu schildern. Als er einst die Westminsterdrücke in London in einer solchen Vorlesung beschrieben hatte, fragte ihn nachher ein Engländer, wie lange er in England gewesen sei, und ob er sich besonders der Architektur gewidmet habe. Ebenso sprach der berühmte Chemiker Hagen einst seine Bewunderung darüber aus, daß Kant durch bloße Lektüre, ohne Experimente, die ganze Experimental-Chemie beherrschen könne.

Neben dieser außerordentlichen Phantasie besaß Kant ein ungewöhnliches Gedächtnis. Noch im späten Alter war er imstande, lange Stellen aus den lateinischen und griechischen Klassistern, die er in der Jugendzeit gelesen hatte, oder aus seinen Lieblingsdichtern Pope, Haller und Hagedorn zu zitieren. Zu den hervorstechendsten Eigenschaften seines Geistes gehörte vor allem auch der durchdringende Scharssinn, die Fähigseit der Analyse des Verwickelten, besonders der Zergliederung der Begriffe. Weniger leicht wurde ihm die Kombination von Begriffen. Indessen auch diese Fähigseit war ihm in nicht

gewöhnlichem Mage verliehen. Deswegen befaß er auch die Gabe ber witigen Unterhaltung, und bei ber Tiefe seines Geistes konnte dieser Wit bei ihm niemals in eine leere Spielerei ausarten, sondern vereinigte die Gigenschaften, die ein guter Wit haben soll, leicht, launig und sinnreich zu sein. In allem zeigt sein Denken ben Stempel ber Driginalität so sehr, daß er sich in fremde Anschauungen nicht so leicht hinein= versetzen konnte, weshalb er andauernden Widerspruch, auch in der Unterhaltung, nicht zu ertragen vermochte. Noch weniger war er imstande, sich in fremde Gedankensysteme hinein= zuarbeiten. Daher ift in der Kantischen Philosophie auch die historische Würdigung seiner Vorgänger die schwächste Seite. Er war zeitlebens zu sehr mit der Flut der eigenen auf ihn einstürmenden Ideen beschäftigt, als daß er anderen hätte vollkommen gerecht werden können. Daher überließ er auch später die Verteidigung seines Systems gern seinen Freunden und Schülern und vermied nach Möglichkeit die Volemik.

Indessen alle Geistesgaben, so glänzend sie auch sein mögen, sind ohne schöpferische Kraft, wenn sie nicht beeinflußt und geseitet werden von ernsten, sittlichen Grundtrieben; und wenn auch nicht selten zwischen Geist und Charakter eines bedeutenden Mannes große Widersprüche sich sinden, so ist boch eins immer ersorderlich, um zu dauernder Wirkung zu gelangen: die Liebe zur Wahrheit. Bei keinem war diese stärker entwickelt als bei Kant. Sie war ja nichts anders als das Freiheitsstreben, das sein ganzes Leben beherrschte, angewandt auf das Leben des Geistes im besonderen. Freiheit bedeutete hier Loslösung einerseits von allen äußeren Rücksichten, auf der anderen Seite von allen Motiven, die hemmend in die innere, sachliche Entwickelung der Ideen eingreisen. Dieser unbestechliche Wahrheitsstinn prägt sich auch in den Schriften

Rants aus. In der Darstellung seiner Gebanken ging er stets geradeswegs auf die Sache los. Er haßte jede Ziererei, jede Affektiertheit der Sprache, selbst jeden unnötigen Bilderschmuck, alle Aufwendung von Kunstgriffen, welche mehr der Über= redung als der Überzeugung dienen. Daher hatte er eine innere Abneigung gegen die Rhetorik, die Runst der schönen Wohlredenheit. Die einfache Wahrheit, war seine Meinung, ist für sich selbst einleuchtend und zugleich anziehend genug. um jedes Schmuckes entraten zu können. Freilich muß man binzufügen, daß Kant hier allzu rigoristisch verfuhr und die höchste Tugend nicht ohne einen Schatten war. So stark war seine Aufmerksamkeit bloß auf die Sache gerichtet, daß er die Form darüber oft vernachlässigte. Er brachte alles, was er zu sagen hatte, in der Reihenfolge vor, wie seine Ideen sich ent= wickelten, ohne zu bedenken, ob fie in derfelben Ordnung auch bem Leser einleuchten würden. Daher stammt die Schwer= fälligkeit der Darstellung, namentlich die Unbeholfenheit der Satbilbung in vielen seiner wichtigsten Schriften. Es finden sich oft bei ihm erstaunlich lange Verioden, in denen in der mannigfaltigften Gruppierung Nebenfätze unter Zuhilfenahme von Parenthesen ineinandergeschachtelt sind. Gine solche Kan= tische Periode gleicht, wie Kuno Kischer treffend bemerkt, einem schwer beladenen Frachtwagen, von dem man alles einzeln herunternehmen und jede Schachtel einzeln auspacken muß, um den Zusammenhang des Ganzen zu übersehen. Sat man sich aber dieser Mühe unterzogen, so wird man auch wieder überrascht durch die außerordentliche Klarheit der Gedanken= entwickelung; benn nur schwerfällig ift seine Darstellung, nicht unklar, wie manche sich einreden wollen, die ihn nicht ver-Auch der gehäufte Gebrauch terminologischer Aus= brücke, der das Studium vieler seiner Werke so schwierig

macht, hängt damit zusammen. Kant suchte eben für das, was er zu sagen hatte, stets den einfachsten, fürzesten und prägnantesten Ausbruck. Diesen Vorzug besitzen immer die Termini, welche gleichsam Abbreviaturen für eine bestimmte Idee bilden und anderseits den Vorteil haben, daß sie durch populäre Nebenbedeutungen, welche den Ausdrücken des ge= wöhnlichen Sprachgebrauches anhängen, Migverständnissen nicht so leicht ausgesetzt sind. Es fehlte Kant keineswegs an ber pädagogischen und speziell didaktischen Befähigung, welche zur Kaklichkeit der Darstellung in erster Linie erforderlich sind. Hat er doch diese Fähigkeit auf dem Katheder glänzend bewährt, wo er die echt Sofratische Methode, durch Anknüpfung an das Gegebene in dem Ruhörer die Begriffe selbst entstehen zu lassen, nach allen vorhandenen Zeugnissen mit besonderer Virtuosität angewandt hat. Auch in der schriftlichen Darlegung hat er diese Kähigkeit gezeigt, und wir besitzen von ihm ein= zelne Schriften von mufterhafter Popularität. Aber er trennte beides, das Auffinden und das Lehren der bereits gegebenen Wahrheit, in scharfer Weise. Handelte es sich um das erstere, so mochte er bloß bem Zuge bes Verstandes folgen, er suchte die Ideen so, wie sie in seinem Geiste entstanden, möglichst unverändert in die Darstellung hinüberzuleiten und überließ es anderen, ihnen später eine leichtere Form zu geben, welche sie allgemein verständlicher machte.

Dieselben Grundzüge, die in dem äußern und dem geistigen Leben hervortreten, zeigen sich schließlich auch in seinem sittlichen Charakter, in seinem Verhalten zu den anderen Menschen. Die Freiheit, nach der er strebte, bedeutete auch hier nicht Willkür, sondern freie Unterordnung unter die Gesetzgebung der eigenen Vernunft, deren Grundprinzip etwa durch die Vorschrift ausgedrückt ist, welche er später in seiner

Moralphilosophie so formuliert hat: "Betrachte jeden Men= ichen niemals als Mittel zum Zwed, fonbern ftets als Selbstzweck!" Überset man diese Norm in die Sprache ber Empfindung, so ist es das Gefühl der Achtung für die Würde und Schönheit der menschlichen Natur und in seiner höchsten Steigerung die enthusiastische Menschenliebe. Diese ist es, welche das Leben Kants durch und durch beherrscht. Reine Besonderheiten des Menschen, keine zufälligen Unterschiede von Rang und Stand, Nationalität und Religion u f. w. konnten jemals auf sein Urteil oder sein Verhalten den mindesten Einfluß ausüben. Es war genug, ein Mensch zu sein, um bei ihm Teilnahme und Förderung, Berständnis und Achtung zu finden. "Ein schwermütiges Gefühl, sagt er einmal, spricht aus dem Inwendigen des Herzens, jenes was in einer Versammlung der Römer einmal mit so viel Beifall gehört worden, weil es der allgemeinen Empfindung gemäß ist: 3ch bin ein Mensch, und was Menschen widerfährt, kann auch mich treffen."

Die hervorragendsten Eigenschaften des Kantischen Charakters sind nichts als verschiedene Erscheinungssormen dieser Humanität. Das Gefühl der Achtung für die Würde der menschlichen Natur mußte in der Nückwirkung auf sein eigenes Berhalten zu lebhafter Empfindung für Freiheit und Unabhängigkeit werden, mußte ihm jede Art von Menschensurcht und niedriger Unterwürfigkeit vollständig unmöglich machen. Niemand wußte so gut wie Kant diese stolze Behauptung der Menschenwürde in Haltung, Worten und Gebärden zum Ausbruck zu bringen, selbst jenen gegenüber, welche nach der Meinung der Menschen einen höheren Kang unter ihnen einnehmen. Seine Biographen berichten zum Beispiel, mit welcher Kuhe und Würde er seinerzeit als Rektor der Universität den

Monarchen bei der Krönung in Königsberg begrüßt habe, wie er, bei allem Respekt, den er dem Oberhaupte des Staates schuldete und bewies, doch selbst jeden Schein einer friechenden Unterwürfigkeit zu vermeiden wußte. Ahnlich verhielt er sich in vielen anderen Fällen. Es kam namentlich in späteren Jahren seines Lebens oft genug vor, daß vornehme Herren auf der Durchreise durch Königsberg Kant zu sehen wünschten. ihn mit Einladungen beehrten u. s. w. Entsprangen solche Wünsche innerer Teilnahme, so suchte Kant sie stets zu er= füllen. Sehr häufig aber wollte man bloß ben berühmten Mann sehen und sprechen, handelte es sich um die Befriedigung einer eitlen Neugierbe, also die Benützung eines Menschen als Mitel zum Zweck. Lag auch nur das geringste Anzeichen dafür vor, so reagierte dagegen die moralische Keinfühligkeit Kants, und er wappnete sich gegen berartige Zumutungen mit bem ganzen Stolze, ber ihm zu Gebote stand.

Diese Würde des Menschen, die Kant für sich selbst mit solchem Nachdruck aufrechtzuerhalten wußte, achtete er auch bei anderen und hielt sie bei jedem für unverletzlich. Ganz besonders ließ er es sich angelegen sein, bei einem andern diese Menschenwürde dann zu wahren, wenn sie ihm durch das eigene Übergewicht vermindert zu sein schien. So behandelte er selbst seinen Diener immer mit größtem Respekt und duldete von ihm keinerlei Unterwürfigkeit; so suchte er, wenn er jemanden mit Geld unterstützte, die solchergestalt zwischen ihm und dem Unterstützten entstehende Distanz dadurch aufzuheben, daß er seine Hisse auf Umwegen andrachte, sie als etwas Bedeutungsloses, Zufälliges hinstellte, das der andere in gleicher Lage ihm selbst erweisen würde, vor allen Dingen keine Worte weiter machte und mit niemandem über solche Dinge sprach.

Auf diese Weise konnte es nicht fehlen, daß eine so durch und durch von moralischen Triedsedern geleitete Handlungs-weise — was ja die gewöhnliche Wohltätigkeit durchaus nicht ist — auch eine reine moralische Wirkung erzeugte, nämlich aufrichtige Dankbarkeit, die sich oft genug, was ungemein selten ist, Kant gegenüber in enthusiastischer Weise äußerte.

Eine natürliche Folge des humanen Grundzuges, der den Charafter Kants durchdrang, war seine stark entwickelte Neigung zu engem Gemeinschaftsleben und geselligem Verkehr mit den Menschen. Der Mensch war das Hauptobjekt seiner Philosophie, wie hätte er nicht auch der Hauptgegenstand seines Interesses im Leben sein sollen? Alles, was irgendwie die Berschiedenheit der Menschen nach Charafter, Sitten, nationaler Eigenart betraf, reizte seine Wifibegierbe, woher seine besondere Vorliebe für Reisebeschreibungen stammt. Wit noch größerem Eifer aber verfolgte er diese menschlichen Barietäten in seinem eigenen Lebenstreise. Denn so wenig wie andere große Denker hat Kant seine Philosophie nur aus den Büchern, sondern vor allem aus der Anschauung des Lebens geschöpft. Wanderte er auch nicht wie Sokrates auf dem Marktplate und in den Straßen umber, so benutte er doch wie dieser jede sich dar= bietende Gelegenheit, um seine Menschenkenntnis zu erweitern. Nur die zufälligen, von den meiften ja am eifrigsten beachteten Unterschiede ber Menschen nach Stand, Rang, Geburt, Bermögen u. s. w. waren für Kant völlig bedeutungslos. Dagegen interessierten ihn alle dauernden Differenzen der menschlichen Gattung nach Charafter, Temperament, Empfindungsleben u. dgl. In seinem eigenen Verhalten zu ihnen gab es freilich nur einen Unterschied: ben moralischen; und hier fällte er erst nach den sorgfältigsten Erwägungen sein Urteil. Die unbestechliche Wahrheitsliebe auf bem Gebiete ber theoretischen Erkenntnis

hatte ihr Gegenbild in bem peinlichen Gerechtigkeitsgefühl, bas Rant auszeichnete. Er sagt einmal gerabezu: "Niemals empört etwas fo als Ungerechtigkeit, alle anderen Übel, die wir ausstehen, sind nichts bagegen." Daher war ihm nichts wichtiger. als, über alle zufälligen Unterschiede hinweg, wie Sokrates, immer sogleich bis zu dem moralischen Kerne eines jeden Menschen zu gelangen. Mit inniger Freude begrüßte er es jedesmal, wenn es ihm gelungen war, durch alle die ver= hüllenden und entstellenden Formen des menschlichen Gemein= schaftslebens burchzudringen und die wahrhafte sittliche Natur eines Menschen zu entbecken. Es bedurfte dazu keiner hervor= ragenden Verdienste, keiner hervorstechenden Taten, schon das Auffinden der schlichten Ehrlichkeit eines einfachen Mannes bereitete ihm eine solche Entbederfreude. "Rant schätzte nicht bloß das hervorstechende Verdienst", erzählt ein Genosse seines vertrauten Umganges, "sondern er suchte auch die weniger bemerkbaren Tugenden eines Menschen auf, ehrte schon das aute Herz und den guten Willen und behandelte selbst Schwächen anderer Menschen mit nachsichtsvoller Schonung. rührend zu sehen, mit welcher Gutmütigkeit er sich gegen jeder= mann, selbst gegen den Schwachen betrug, der gutgemeinte Absichten verriet."

Unter solchen Umständen, da er immer auf das Wesenshafte beim Menschen drang, konnte Kant nichts mehr zuwider sein als der gleisnerische Schein, die Unlauterkeit der Gessinnung. Kant drang auf Wahrheit hier wie überall, darum war ihm der verhaßteste Typus jene Sorte von Menschen, die immer bloß scheinen wollen, nur nicht das, was sie wirklich sind. Er blieb darin auch zeitlebens ein Anhänger Rousseaus, daß er dem, wenn auch glänzenden, Scheinwesen der Menschen die unverfälsichte Natur, selbst in ihren roheren Äußerungen,

weit vorzog. Aus dieser Bevorzugung leitet er in der Afthetik einmal bas Vergnügen ab, bas wir bei ber Bevbachtung ber Naivität empfinden. Denn es regt sich dabei insgeheim der Wiberspruch der der Menschheit ursprünglich natürlichen Aufrichtigkeit gegen die zur anderen Ratur gewordene Verstellungs= "Man lacht über die Einfalt der Natur, die es noch nicht versteht, sich zu verstellen und erfreut sich doch auch über die Einfalt, die jener Kunft hier einen Querstreich spielt. Man erwartete bie alltägliche Sitte ber gekünstelten und auf ben schönen Schein vorsichtig angelegten Augerung, und siehe! es ift die unverdorbene schuldlose Natur, die anzutreffen man gar nicht gewärtig war. Daß der schöne aber falsche Schein hier plöglich in nichts verwandelt wird, bringt die Bewegung des Gemüts nach zwei entgegengesetten Richtungen gegeneinander hervor, die zugleich den Körper heilsam schüttelt. Daß aber etwas, was unendlich beffer als alle angenommene Sitte ift, die Lauterkeit der Denkungsart (wenigstens die Anlage dazu) doch nicht ganz in der menschlichen Natur erloschen ist, mischt Ernst und Hochschätzung in dieses Spiel der Einbildungsfraft."

Diesem Standpunkte entsprach auch Kants Anschauung über den ganzen Apparat von Zeremonien, Regeln, Sitten und Gebräuchen, durch die der Verkehr der Menschen, insebesondere in den höheren Gesellschaftsschichten, geordnet, zusgleich aber das Scheinwesen am meisten begünstigt wird. Kant war nichts weniger als ein Mann jenes gesellschaftlichen Formalismus, hinter dem so häusig sich die Hohlheit und Nichtigsteit verdirgt, und durch den so leicht überhaupt alles wahrhaft Menschliche, das in seiner freien Äußerung erst wirksam hervortreten kann, erstickt wird. Dennoch liebte und schätzte er Urdanität und Feinheit auch der äußeren Sitten, nicht als Selbstweck, sondern als Mittel zum Zweck, weil sie die

Menschen in gemessenen Schranken halten, vor roben Ausbrüchen ihrer Natur sie wirksam zurückschrecken und überhaupt wenigstens einen Schein von Humanität auch da hervorbringen, wo diese selbst nicht vorhanden ist. Unter diesem Gesichtspunkte wußte Kant die äußeren Formen des gesell= schaftlichen Verkehrs nicht nur zu schätzen, sondern auch selbst in virtuofer Beise sie zu Regeln seines eigenen Verhaltens zu machen. Alle Berichte stimmen darin überein, daß Kant ein vollendeter Weltmann gewesen sei, der sich mit der größten Gewandtheit und dem sichersten Takte in allen, auch den böchsten. Gesellschaftsschichten bewegte. In seinem ganzen Auftreten wußte er immer das Gefällige hervorzukehren, ohne seine Würde preiszugeben, er war bescheiben und zurückhaltend, ohne jemals Verlegenheit zu zeigen, und ohne Aufdringlichkeit betrug er sich frei und ungezwungen — auch hier war er frei durch die Aussöhnung des subjektiven und objektiven Willens (um mit Hegel zu sprechen), die Unterwerfung unter bas als vernünftig erkannte Gesetz, welches aber bei Kant nichts von der Starrheit, die allem Gesetmäßigen anhaftet, erkennen ließ, weil es belebt wurde durch die innere Wärme einer auch im kleinsten sich äußernden humanität.

Begünstigt wurde diese äußere Sicherheit des Auftretens bei Kant dadurch, daß er die — gerade bei geistig hervorzagenden Menschen oft vermißte — Gabe der leichten, gesestligen Unterhaltung besaß. Nicht nur, daß er schwierigen Ideen im Gespräch eine leichte und gefällige Form zu geben wußte, er vermochte in der Unterhaltung auch mit frohem Behagen und spielender Laune über die Dinge hinzugleiten. Sein Humor war dabei unerschöpflich, Witz und Satire standen ihm im reichsten Waße zu Gebote, Ernst und Scherz wechselten anmutsvoll miteinander ab, ohne daß doch dieser eine verskronenderg, Kant. 8. Aus.

letende Schärfe erhielt und jener durch Ausartung zum lehr= haften professoralen Ton die schicklichen Grenzen der bloßen Unterhaltung überschritt. Banz besonders im Gespräch mit Frauen — bei benen er immer ein erklärter Günstling war wußte er diesen Ton der leichten Konversation festzuhalten. Er konnte mit ihnen ebenso leicht und gewandt über häusliche Dinge, über Angelegenheiten der Küche plaudern, als über schwierige philosophische Themata, so daß Hippel einmal scherzend bemerkte, Kant hätte ebensogut eine Kritik der Rochkunst wie der reinen Vernunft schreiben können. Wer ihn vorher nicht kannte, hätte niemals vermutet, dag diefer gewandte Ge= sellschafter und launige Blauderer der tiefste und abstrakteste Denker seiner Zeit sei, bessen metaphysische Schriften nur bem Berftändnis der scharffinnigsten Gelehrten zugänglich waren. Es lag darin ein — für Tieferblickende freilich nicht vor= handener — scheinbarer Gegensat, der viele überrascht hat. So gibt einmal felbst die geistvolle Elise von der Recke ihrer Verwunderung in naiver Weise Ausdruck: "Ich kenne Kant burch seine Schriften nicht, weil seine metaphysischen Spekulationen über ben Horizont meines Fassungsvermögens gingen. Aber schöne, geistvolle Unterhaltungen danke ich dem inter= essanten Umgang dieses berühmten Mannes. Täglich sprach ich diesen liebenswürdigen Gesellschafter in dem Hause meines Betters, des Reichsgrafen Kapserling zu Königsberg. Oft sah ich ihn da so liebenswürdig unterhaltend, daß man nimmer= mehr den tiefen abstrakten Denker in ihm geahnt hätte, der eine solche Revolution in der Philosophie hervorbrachte."

Unter solchen Umständen war Kant natürlich überall ein gern gesehener Gast. Als er später ein Haus gekauft und sich eine eigene Wirtschaft eingerichtet hatte, hat er selbst Gesselligkeit in der ausgedehntesten Weise gepflegt und Gastfreund-

schaft in feinsinnigster Art geübt. Die Tischgesellschaften, welche er täglich um sich versammelte, haben eine gewisse Berühmtheit erlangt. Auch hier wie überall verfuhr Kant nach bestimmten wohl erwogenen Grundsäten, sowohl was die Auswahl der ein= zuladenden Personen, als die Art der Einladung und die äußere Anordnung des Mahles anbetraf. Sogar die Rahl der Gäste war grundsätlich bestimmt; es durften ihrer nicht weniger als drei sein und nicht mehr als neun: nicht weniger, vflegte er zu sagen, als die Anzahl der Grazien und nicht mehr als die Anzahl der Musen. Der Grund dieser festen Begrenzung war einleuchtend genug: bei einer zu geringen Anzahl von Gästen kann nicht leicht eine belebende Manniafaltiakeit erreicht werden. bei einer zu großen Bahl geht gar leicht die Einheit der Gesellschaft verloren, indem Gruppen sich bilden und gesonderte Gespräche führen. Um diese Einheitlichkeit der Gesellschaft aber war es ihm immer vornehmlich zu tun, um einen homogenen Rreis, innerhalb beffen, bei einfachem ungezwungenen Genießen, vor allem die Geister sich erwärmen und beleben konnten. Dazu trug er selbst das meiste bei, und die Art, wie Kant sich hier selbst gab, und wie er sich seinen Gästen gegenüber verhielt, blieb bei diesen zeitlebens ein Gegenstand enthusiaftisch dankbarer Erinnerung. So schildert ihn 3. B. Jachmann, der oftmals an dem gaftlichen Tische des Philosophen gesessen: "Hier sah man, wie der Weltweise sich zur Erholung von seinen anstrengenden Kopfarbeiten alles Zwanges entledigte; hier faßte und verfolgte er frei eine jede Idee, die sich ihm darbot; hier überließ er sich zwanglos einem jeden Gefühle, das aus seinem Herzen floß, hier erschien Kant ganz in seiner natürlichen Gestalt. Und wie liebenswürdig, wie unbeschreiblich liebenswürdig war er hier! Ich wünschte, ich könnte Ihnen gang meinen Kant schilbern, wie er sich uns in seinem Hause,

an seinem Tische darstellte. Aber ich fühle, daß es mir an Worten gebricht, und ich glaube auch, daß keine Schilberung den Unerreichbaren erreichen wird. Man mußte ihn hier selbst sehen, das seltene Gepräge seines ganzen Wesens und Handelns unmittelbar in sein Herz aufnehmen, um von seiner Größe ganz durchdrungen zu werden. Das helle Licht der Weisheit und die milde Wärme einer teilnehmenden Herzensgüte, der ernste Hindlick auf die Leiden der Menscheit und die lachende Freude über das Schöne und Erfreuliche der Welt wechselten hier im mannigfaltigsten und lieblichsten Gemisch ab und waren die Würze an der einfachen Tasel des Weltweisen."

Es ist eine naturgemäße Folge dieser wahren Hingabe an das allgemein Menschliche, daß die affektvolle Zuneigung zu einzelnen Menschen in bem Empfindungsleben Kants eine verhältnismäßig geringe Rolle spielte. Das zeigte sich zunächst schon in dem Verhalten zu seiner Familie. Kant hat seinen Geschwistern gegenüber jede Pflicht, die ihm oblag, in der gewissenhaftesten Weise erfüllt, er hat sie reichlich unterstützt und ihnen auch gelegentlich mit Rat und Tat beigestanden. Aber über diese Linie der bloßen Pflichterfüllung ist er nicht hinausgegangen, zärtliche verwandtschaftliche Teilnahme war bei ihm wenig vorhanden, ein inneres Verhältnis zu seinen nächsten Verwandten hat er nie besessen, ja, er hat intime Annäherungsversuche von ihrer Seite geflissentlich zurückgewiesen. Bei dem großen geistigen Abstande ist das erklärlich genug. Kant wollte den intimeren Verkehr mit anderen Menschen nicht durch die zufällige Blutsverwandtschaft bestimmt wissen, sondern auf innere geistige Übereinstimmung gründen.

Wo dagegen ein auf solch innerer Harmonie beruhendes Verhältnis zu einem andern Menschen vorhanden war, da steigerte es sich auch bei Kant leicht zu warmer Freundschaft, für die er ein hochentwickeltes Gefühl besaß. Dabei war es ein eigentümlicher Zug seines Lebens, daß er Freundschaft am liebsten nicht mit Gelehrten, sondern mit Männern einer allgemeineren weltbürgerlichen Bilbung schloß, die an allem Menschlichen teilnahmen, beren Empfindungsleben nicht, wie es so häufig gerade bei Gelehrten der Fall ist, durch das Wissen vertrocknet war. So war Kant mit einem schlichten Oberförster in der Nähe von Königsberg, namens Wobser. durch enge Freundschaft verbunden. Er brachte bei ihm wieder= holt seine Kerien zu und hat ihm ein dauerndes literarisches Denkmal gesetzt, indem er in den "Beobachtungen über das Gefühl des Schönen und Erhabenen", die er in seinem Forsthause schrieb, das Idealbild des deutschen Mannes nach ihm zeichnete. Eine enge Freundschaft verband Kant namentlich mit mehreren gebildeten Raufleuten Königsbergs, besonders mit ben Engländern Green und Motherby und bem Direktor Ruffmann. Green ist dadurch merkwürdig, daß er in seinem Charafter außerordentliche Ahnlichkeit mit Kant hatte. Besonders in seiner Bünktlichkeit war er unserem Philosophen nicht nur gleich, sondern übertraf ihn vielleicht noch. So berichtet Jachmann: Kant hatte eines Abends seinem Freunde Green versprochen, ihn am folgenden Morgen um acht Uhr auf einer Spazierfahrt zu begleiten. Green, der bei einer solchen Gelegenheit um drei Viertel schon mit der Uhr in der Hand in der Stube herumging, mit sieben Uhr fünfzig Dinuten ben hut auffette, in ber fünfundfünfzigsten seinen Stock nahm und mit dem ersten Glockenschlage den Wagen öffnete, fuhr fort, und sah Kant unterwegs, der sich etwa zwei Mi= nuten verspätet hatte und ihm entgegenkam. Er hielt aber nicht an, weil dies gegen die Abrede und gegen seine Regel war. In dem Gartenhause Greens pflegten die Freunde eine

Zeitlang täglich nachmittags zusammen zu kommen. Diese Zussammenkünfte entwickelten sich bann in der Regel folgendersmaßen: Kant ging zu seinem Freunde Green und sand diesen in seinem Lehnstuhle schlafend, setzte sich neben ihn, hing seinen Gedanken nach und schlief auch ein. Dann kam meistens Ruffsmann, sah die beiden schlafen, setzte sich daneben und tat ein Gleiches, dis endlich Motherby zu einer bestimmten Zeit hinzustrat und die Gesellschaft weckte, die dann dis zum Abend in munterem Gespräch zusammenblieb.

Indessen das Freundschaftsgefühl Kants, so stark es auch entwickelt war, war boch niemals imstande, bis zur Leiden= schaft anzuwachsen und ihn über bas Maß des allgemein Menschlichen hinwegzuheben. Auf diese Weise kommt ein er= fältender Rug auch in sein Freundschaftsleben, den man indes begreift, wenn man sich klar macht, daß die enthusiastische Hingabe für das Allgemeine eine extreme Leidenschaft für das einzelne selten zuläft. Unter biesem Gesichtspunkte wird es verständlich. daß Kant einem Freunde jede Teilnahme und Aufmerksamkeit schenkte, ihm mit warmer Liebe begegnete, nach seinem Tobe aber sich der Erinnerung an ihn nicht gern in ausgebehnter Weise hingab. Während der Krankheit seines Freundes Hippel hatte er sich stets mit größter Teilnahme nach ihm erkundigt und war stets ängstlich um ihn besorgt gewesen: als man aber nach seinem Tobe an der Mittagstafel ein Ge= spräch über ihn anknüpfen wollte, bemerkte Kant nur kurz, es wäre freilich schabe für den Wirkungstreis des Verstorbenen, aber man muffe den Toten bei den Toten ruhen laffen.

Aus diesen Gesichtspunkten versteht man es auch, daß Kant, nicht durch Zufall, sondern durch Schicksal wie Eigentümlichkeit seines Charakters, für die Shelosigkeit von vornherein bestimmt war. Die allgemeine Humanität, die sein ganzes

Leben durchdrang, konnte nicht einmal eine das gewöhnliche Maß übersteigende Hingabe an einzelne Menschen begünftigen, ste konnte noch weniger der ausschließlichen Hingabe an ein einzelnes Wefen förderlich sein. Überdies hatte Rants Lebens= führung so sehr ihren Schwerpunkt in sich selbst. daß er befürchten mußte, ihn in der Che ganz zu verlieren, wo er not= gedrungen von seinem System wohldurchdachter Lebensregeln vieles hätte opfern muffen. Kant war keineswegs den Frauen abgeneigt und verstand auch sehr wohl ihre Gunft zu gewinnen. Er wußte mit ihnen über ihre eigensten Angelegenheiten, über Herzensfragen sowohl als über Probleme der Toilette, Rüche u. f. w. ebenso gewinnend und geistwoll zu plaudern, wie über die schwierigsten wissenschaftlichen Fragen. Es hat denn auch nicht an Versuchen gefehlt, ihn für die Che zu gewinnen. Im vorgerückten Alter soll Kant noch eine besondere Zuneigung zu einer oftpreußischen Witme, später noch einmal zu einem jungen Mädchen aus Westfalen gefaßt, und nur sein Zaudern, veranlagt durch das sorgfältige Erwägen der ökonomischen Rufunft, foll ihn vom Seiraten abgehalten haben. Wenn diese Berichte mahr sind, was sehr zweifelhaft ist, so ist jedenfalls sicher, daß der Zufall hier nicht die Rolle spielt, die man ihn spielen läßt. Als Kant in seinem neunundsechzigsten Jahre stand, suchte ihn ein wohlmeinender Königsberger Bfarrer aufs lebhafteste zu bewegen, das Versäumte nachzuholen, er ließ zu diesem Aweck sogar eine kleine Schrift drucken mit dem Titel "Raphael und Tobias, oder Gespräche zweier Freunde über den Gott wohlgefälligen Cheftand", die er dem Philo= sophen selbst feierlich überreichte. Kant faßte die Sache von ber humoristischen Seite auf, bedankte sich bei bem guten Manne — und erstattete ihm die Druckfosten. Wenn man ihn über Cheangelegenheiten zu interpellieren suchte, so pflegte er das Wort des Apostels Paulus zu zitieren: Heiraten ist gut, nicht heiraten besser. Er berief sich wohl auch auf das Urteil einer klugen Frau, die ihm gesagt habe: Ist dir wohl, so bleibe davon. So wenig war bei Kant das Gefühl für die wahre Bedeutung der ehelichen Gemeinschaft entwickelt, daß er mehr geneigt war, sie unter Gesichtspunkten der Opportunität, als eine rein ökonomische Einrichtung, zu betrachten. Jüngeren Freunden gab er wiederholt den Rat zu heiraten, aus keinem anderen Grunde, als um sich die Grundlage sür eine wissenschaftliche Lausbahn durch das Vermögen der Frau zu verschaffen, und er hat selbst, wie es scheint, in dieser Richtung einige Male den Vermittler gespielt.

Nichts wäre verkehrter und ungerechter, als aus solchen Zügen, weil sie das Fehlen des leidenschaftlichen Gefühls verzaten, auch einen Mangel an Gefühl überhaupt herauszulesen. Wohl aber zeigt sich hier, wie weit auch noch ein Kant von dem Idealbild des Menschen entfernt ist.

Wenn wir uns den Menschen in seiner Vollendung denken, so stellen wir ihn etwa in der Weise des Goetheschen Faust vor, der, nachdem er die Welt des Gedankens durchsmessen hat, nun auch das Leben durchmißt, in allen seinen Höhen und Tiesen, daher auch alle Leidenschaften durchlebt, vor-allem die stärkste, die Liebe zum Weibe. Wir werden vielleicht geneigt sein, dem, der, wie Goethe-Faust, erst nach dem Sturme der Leidenschaften sich auf den Standpunkt der kontemplativen, ruhigen Resignation zurückzieht, den Vorrang einzuräumen vor dem, der, wie Kant, diesen Standpunkt von vornherein einnimmt. Aber, wie Goethe selbst es ausspricht, nur alle Wenschen gemeinsam leben das Wenschliche. Auch für den Weisesten ist nur eine Annäherung an das Idealbild menschlicher Vollkommenheit möglich, und meist nur dadurch,

daß er auf der einen Seite um soviel preisgibt, wie er auf ber anderen gewinnt. So ist es bei Kant, dem die Glut der Empfindung in der Leidenschaft versagt geblieben ist. Er hat daher weder die höchsten Freuden, noch die tiefsten Leiden kennen gelernt, die erst im Sturme der Leidenschaften erlebt werben. Statt bessen aber bewahrte sein Gemüt ein ruhiges Gleichmaß des Empfindens, das weder nach der Seite der Freude, noch der des Schmerzes stürmisch ausschlug, auf der einen Seite immer nur zur gelassenen Beiterkeit und Fröhlichkeit, auf ber andern nur bis zur stillen Schwermut sich steigern konnte, das eine wie das andere mehr durch die Teilnahme an dem allgemein Menschlichen, als an dem eigenen Erleben veranlaßt. So schildert er selbst einmal diesen Gleichgewichts= auftand seines Gemütes: auf der einen Seite die ruhige Beiter= feit ber Seele, ber feine Bufalle mehr unerwartet find, auf ber andern, als dunkle Grundierung, die sanfte Schwermut, "dieses Gefühl, davon ein edles Herz aufschwillt, wenn es in ber Stille die Nichtswürdigkeit besienigen erwägt, was bei uns gemeiniglich als groß und wichtig gilt".

Darin liegt, fügt Kant hinzu, mehr wahre Glückseligkeit, als in der ungestümen Belustigung des Leichtsinnigen und dem lauten Lachen des Toren.

Das beweist vor allem Kant selbst, von dem man sagen darf, daß er wohl einer der glücklichsten Menschen gewesen ist. Glücklich war er nicht durch das, was das Schicksal ihm gewährte, sondern durch das, was er sich selbst errungen hatte, vermöge der vernunftgemäßen Entwickelung seines Willens. Dadurch ist Kant für die Deutschen das wahre Urbild und das Vordild des Weisen geworden. Und als solcher wird er ebenso für die kommenden Geschlechter fortleben, wie durch die große Umwälzung, welche er im Geistesleden der Menscheit hervorgebracht hat.

## Biertes Kapitel.

## Entwickelung Kants bis zur Kritik der reinen Vernunft.

(Vorkritische Philosophie.)

I.

Übereinstimmung mit der bisherigen Richtung der Philosophie.

Wenn das jugendliche Denken der frei gewordenen Vernunft zuerst seine Kräfte fühlt, wendet es sich zunächst immer
nach außen, es richtet sich auf den Zusammenhang der Naturerscheinungen. Je mehr es in diesen einzudringen sucht, desto
mehr entsernt es sich vom Menschen, es strebt in immer
ungemessenere Fernen und greift kühn an die Sterne, um das Rätsel des Daseins zu lösen. Aber gerade diese Überschwenglichkeit des jugendlichen Denkens führt es zuerst zu den greifbarsten Frrümern, es stockt, wird seiner Schranken inne,
besinnt sich auf sich selbst und erkennt schließlich die ausschlaggebende Bedeutung des einen Faktors, der ihm bis dahin in
der Unendlichkeit des Seins als der allergeringste erschienen
war, nämlich die Bedeutung des Menschen.

In dieser Beise, hatten wir gesehen, entwickelte sich das philosophische Denken in seiner geschichtlichen Stufenfolge — und es ist das Eigenartige und Staunenswürdige der individuellen Beranlagung Kants, daß seine Entwickelung ein genaues Ab-

bild ber geschichtlichen ist, daß er den historischen Werdeprozeß in seinem eigenen Geiste in aller Tiese noch einmal durchlebt. So zeigen denn auch die ersten Schriften, mit denen Kant an die Öffentlichkeit tritt, ganz das jugendliche Ungestüm der freien Bernunsterkenntnis. Noch tritt das Problem des Menschen, das später sein Denken ganz beherrscht, kaum in seinen Gesichtskreis. Sein Thema ist sast ausschließlich der Zusammenhang naturgesetzlichen Geschehens, und je weiter die Probleme, die in diesen Zusammenhang gehören, sich von dem Boden der nächsten Ersahrung entsernen, je mehr sie ihn räumlich und zeitlich ins Unendliche entsühren, desto mehr reizen sie seinen Wissensdurft und seine Forschbegier. Seine Philosophie in diesem Stadium ist streng kosmozentrisch, d. h. sie richtet sich auf das AU — Rosmos —, in welchem der Mensch mit seiner eigenen Art und gesonderten Bedeutung ganz verschwindet.

Schon die erste Schrift, mit welcher der jugendliche Rant an die Offentlichkeit trat, "Gedanken von der wahren Schätung ber lebenbigen Rrafte" (1747), zeigt biefen Charafter. Sie beschäftigt sich mit dem Begriffe der Kraft. einem der schwierigsten der gesamten Naturphilosophie, der über den Gesichtsfreis der gewöhnlichen Naturerfahrung weit binausführt. Rant unternimmt es hier, einen alten Streit zu schlichten, den die Anhänger der beiden großen Metaphysiker ber Reuzeit, des Cartesius und Leibniz, lange gegeneinander geführt hatten. Die Anhänger des Cartesius nämlich hatten die Kraft nach der einfachen Geschwindigkeit geschätzt, die Anhänger von Leibniz bagegen nach dem Quadrate der Geschwindigkeit. Die Anhänger von Cartesius behaupteten also: Wenn eine Kraft ohne Hemmung in bestimmter Richtung fortwirft, so vermehrt sich ihre Wirkung beständig in genauem Berhältnis zur zunehmenden Geschwindigkeit. Dagegen behaupteten die Leibnizianer, daß diese Wirkung sich im Quadrate der Geschwindigkeit vermehre, so daß z. B. bei einer doppelt so großen Geschwindigkeit die Kraft um das Viersache wachse. Kant sucht diesen Streit so zu schlichten, daß er beiden teils recht, teils unrecht gibt. Die Cartesianer nämlich, behauptet er, haben recht, wenn man bloß die tote, die Leibnizianer, wenn man bloß die lebendige Kraft im Auge hat.

Kant hat weder den Gegensat von Cartesius und Leibniz ganz richtig aufgesaßt, noch ihren Streit zutreffend geschlichtet; und der Gegensat von toter und lebendiger Kraft, den Kant hier aufstellt, ist ebenso unzulänglich, als die hier entwickelte Lehre von der Trägheit (vis inertiae),\*) mit der er zusammenhängt. Die ganze Schrift zeigt auch sonst mannigsaltige Spuren jugendlicher Unreise, und Lessing hatte wohl recht wenn er gegen sie das Epigramm münzte:

> "Rant unternimmt ein schwer Geschäfte, Der Welt zum Unterricht, Er schätzet die lebend'gen Kräfte, Kur seine schätzt er nicht."

Tropdem ist diese Schrift für die Entwickelung Kants nicht ohne Bedeutung. Indem er sich mit dem Gegensat, ja dem äußersten Widerstreit, zweier der größten Wetaphysiker beschäftigte, konnte deren Autorität dei ihm nicht unerschüttert bleiben, und so zeigen sich schon jetzt die Anfänge jenes Zweisels, der später immer stärker, schließlich lawinenartig anwachsen und alle sesten Üerzeugungen verschütten sollte. Anderseitstreten aber auch schon hier jene bezeichnenden Züge seines Charakters hervor, vermöge deren jener Zweisel so fruchtbar

<sup>\*)</sup> Diesen Gegenstand hat Kant von neuem klar und sachkundig in der 1758 erschienenen Abhandlung "Neuer Lehrbegriff der Bewegung und Ruhe" dargestellt.

werben und allein eine so große Reform im Bereich bes Denkens hervorrufen konnte: so vor allem die unbedingte Bahrheitsliebe, die Unabhängigkeit, welche er auch den größten Autoritäten gegenüber behauptet, der strenge sittliche Ernst. welchen er an die lautere Erfassung der Wahrheit sett, ohne alle persönlichen Motive und ohne Ansehen der Person eines andern. "Nunmehr", verkündet schon hier der dreiundzwanzig= jährige Kant, "kann man es kühnlich wagen, das Urteil der Rewtons und Leibnize für nichts zu achten, wenn es sich der Entbedung ber Wahrheit gegenüber stellt, und keinen anderen Überredungen als dem Zuge des Verstandes zu gehorchen." Und dieser selbstlose Erkenntnisdrang ist vorerst durch ben keimenden Zweifel im kühnen Vorschreiten noch nicht gehemmt, das Vertrauen auf die unbegrenzte Kraft der menschlichen Bernunft noch in keiner Beise erschüttert. "Ich stehe in der Einbildung," äußert er sich einmal in dieser Schrift. "bak es zuweilen nicht unnüt ist, ein ebles Vertrauen in seine eigenen Kräfte zu setzen. Die Zuversicht von der Art belebt alle unsere Bemühungen und erteilt ihnen einen größeren Schwung, welcher für die Erreichung der Wahrheit höchst beförberlich ist."

Es ist die Zuversicht der jugendlichen, zuerst ihrer Kraft bewußt gewordenen Vernunft, die sich hier ausspricht. Sie locke Kant alsdald in die fernsten Grenzbezirke des unendlichen Seins, wie es überall beim Erwachen der freien Vernunsttätigkeit geschieht.

Schon in jener Erstlingsschrift hatte Kant wiederholt Gelegenheiten herbeigezogen, um in möglichst phantasievolle Fernen abzuschweisen und Hypothesen der kühnsten Art, wie es namentlich in der Wolfsischen Schule überkommen war, zu erörtern. So hatte er die Behauptung aufgestellt, daß Dinge

existieren könnten, ohne boch irgend in ber Welt vorhanden zu sein, und er hatte mit dem Gedanken gespielt, daß es vielleicht, sogar wahrscheinlich, mehr als eine Welt gebe. Man merkt es den Ausführungen über diese Fragen an, mit welchem Eifer der jugendliche Kant bei ihnen verweilt, und wie sie sein ganzes Gemüt gefangen nehmen. Es bedarf von hier aus nur noch eines Schrittes, um sich die Fragen vorzulegen, welche an den äußersten Grenzen menschlicher Erkenntnis liegen: Welches ist der natürliche Anfangspunkt alles Seienden, der Ursprung der Wirklichkeit? Auf welchem Wege ist die Welt, wie sie vor uns liegt, entstanden? Das sind die Fragen, welche Rant in seiner berühmten Schrift "Aur Naturgeschichte und Theorie bes himmels" (1755) zu beantworten sucht, in dem Werke, mit welchem er, neun Jahre nach seiner ersten Schrift, bereits die Meisterschaft, nicht nur als Philosoph, sondern allgemein als wissenschaftlicher Denker, erreicht hat, und dessen wesentliche Grundlagen noch heute unbestrittene Geltung besiten.

Diese Schrift ist für die ganze Entwickelung des modernen Geistes von der größten Tragweite. Denn hier erreicht das voraussetzungslose, freie Denken seinen höchsten Punkt, indem es zugleich den religiösen Mythus dis an die äußerste Grenze des Naturerkennens zurückbrängt.

Schritt für Schritt war dieses Zurückbrängen erfolgt, und nur in harten Kämpfen war dem religiösen Mythus von der freien Vernunfterkenntnis jeder Fußbreit Boden abgerungen worden. Für die ursprüngliche christliche Anschauungsweise, die noch im Wittelalter herrschte, waren alle Naturerscheinungen Wirkungen oder Erscheinungsformen überirdischer, darum willkürlicher göttlicher Gewalten, 3. B. das Gewitter nichts als eine Kundgebung göttlichen Zornes. Seit dem Wieder=

aufleben der Wissenschaften in der Renaissance aber entdeckte man Schritt für Schritt eine unverbrüchliche, gefet makiae Ordnung in ber Natur, ber Bereich göttlicher Willfür murbe allmählich ganz auf das Überirdische eingeschränkt, und so war nun zunächst die Erde ber Herrschaft bes religiösen Mythus entrückt. Indessen noch wölbte sich über ihr ber himmel, als der Schauplat des Göttlichen, der Wohnsitz der Heiligen und ber abgeschiedenen Seelen. Als aber Copernicus fam, die Masse der Himmelslichter in ein Heer freisender Augeln auflöste und bewies, daß auch die Erde eine solche Rugel sei. eine der kleinsten und unbedeutendsten, da stürzte der himmel ausammen, es blieb bier kein Raum mehr für das göttliche Wunder, und die religiöse Phantasie mußte sich weiter hinaus in den unendlichen Weltenraum flüchten. Aber freilich, eine solche fichere Bufluchtsftätte glaubte fie an diesen Grenzen auch erreicht zu haben. Mochte also auch innerhalb der Sternenwelt alles gesetzmäßig geordnet sein, so waren boch biese gewaltigen Himmelskörper selbst und die Regelmäßigkeit ihres Kreislaufes durch nichts als die göttliche Willfür und Allmacht zu erklären — so meinte noch im sechzehnten Jahr= hundert der fromme Covernicus. Da aber erschienen im siebzehnten Jahrhundert Galilei und Repler und lehrten die mathematischen Gesetze der Planetenbahnen kennen, und nach ihnen trat, alles zusammenfassend, Remton auf, welcher zeigte, daß im gesamten unermeßlichen Sternenheere kein Plat sei für göttliche Willfür, daß sich dieses scheinbare Chaos für die freie Vernunfterkenntnis auflöse in eine Külle von unter sich wieder zusammenhängenden Systemen von himmelskörpern, die nach strengen, unverbrüchlichen Gesetzen, deren Grundlage das Gravitationsgeset bildet, von Ewigkeit zu Ewigkeit ihre Bahnen beschreiben. Aber auch Newton erkannte noch eine Grenze an, jenseits beren die Naturgesetze nicht mehr zureichten und das Reich göttlicher Willfür beginne. Denn woher stammte diese strenge Gesetymäßigkeit in der Ordnung der Sonnenspfteme und im Laufe der Planeten? Welchen Ursprung hatte dieses ganze unermekliche Sternenheer? Nachdem sie einmal geschaffen waren, mochten sie freilich der strengsten Gesetzmäßigkeit unterworfen sein, aber woher stammte diese Gesetz= mäßigkeit selbst? Konnte man ihren Ursprung auf etwas anderes zurückführen als auf die schöpferische Macht Gottes. die willkürlich gerade diese Gestaltung und Ordnung der Gestirne vor anderen auswählte? Mußte also hier nicht alle wissenschaftliche Erkenntnis verstummen und der religiösen Betrachtung das Feld räumen? So verhielt sich Newton, der, nachdem er die Vernunfterkenntnis bis zu jenem äußersten Bunkte ausgebehnt hatte, an ihm bemütig stille stand und sich gern in frommen Lobpreisungen der göttlichen Wunder und göttlicher Allmacht erging. —

Es dauerte fast ein Jahrhundert, bis auch diese letzte Schranke der Vernunfterkenntnis durchbrochen wurde, eben durch Kant in seiner "Naturgeschichte und Theorie des Himmels". Der religiöse Mythus wurde durch ihn auch aus dem letzten äußersten Grenzgediete der Naturerkenntnis vertrieben, das letzte Wunder löste er auf in ein naturgesetzliches Geschehen. Was noch ein Newton in frommen Lobpreisungen geseiert hatte, wurde nun auch ein Gegenstand wissenschaftlicher Erstenntnis. Darauf beruht die außerordentliche Tragweite dieses Werkes.

Etwas erkennen heißt, es herleiten aus den denkbar einsfachsten, nicht weiter zerlegbaren Elementen seiner Zusammenssetzung. Wenn man nun solcher Art in Gedanken die ganze Wirklichkeit bis an ihren äußersten Ursprung zurückverfolgt,

1

so bleibt nichts übrig als die Borstellung des unendlichen Raumes und der unendlichen Zeit, die angesüllt sind mit dem rohen Stoff alles Wirklichen, den wir Materie nennen. Es bedurste noch für Newton des schöpferischen "Es werde" eines allmächtigen Wesens, um aus dieser Nacht des Chaos die Welt entstehen zu lassen. Für Kant bedarf es nur des Daseins dieses Chaos selbst, um daraus die ganze sichtbare Welt in gesehmäßiger Entwicklung abzuleiten. Der Weltenschwischen Wythus, ein allmächtiges Weien, sondern der Zusammenhang der unsichtbaren Raumgeiege, und is tritt der Philosoph gleichsam als nachbüldender Weltschwirz auf, indem er diesen Zusammenhang erkennen lehrt. Kaun ipricht es fühn aus: "Gebt mit Materie, und ich will Euch zeigen, wie eine Welt entstehe."

Bir veriegen und gang in die Animyskalien siehet Berderupoles pariel. In Animys gal is nicht sie ien mendlader Belinnun, der Algernal der Swoglen, wie Kans ich ausbeicht ungeillt von mendlad weben nanewellen Annen, die ich nur durch fare Ladicheten merchanischen Jose Unfeine weren is, welche un desen menuladen Liaus werden, die Anim der Angehung Amulian und die zu Kolonfung Menulian. Vermige weier leiben unspringlichen bei fie ansimalen die seiner Besolde Lenn nache von janielichen als dies die Konne von größeren Ladicheten und nuch von größeren.

spezifischer Schwere, die weniger leichten an sich zogen, welchen wieberum andere nachfolgten, so daß sich schließlich feste materielle Kerne bildeten, um welche sich eine große Fülle von Atomen von verschiedenen Graden der Dichtigkeit gruppierte. Indem aber in allen diesen Atomen gleichzeitig die Abstokungs= kraft (Repulsion) tätig war, entstand durch die Gegenwirkung dieser beiden Kräfte eine freisförmige wirbelnde Bewegung um jenen festen Kern, ber sich im Anfange gebildet hatte. Immer neue materielle Teilchen werden nun angezogen, zahl= lose Atome, welche zu klein und schwach sind, als daß ihre Abstoßungsfräfte gegenüber der ungeheuren Unziehungsfraft ienes festen Kernes in Betracht kommen können, stürzen in ben letteren, vereinigen sich mit ihm, vergrößern ihn so und stärken seine Anziehungskraft in immer höherem Grade. Durch das Aufeinanderstürzen immer neuer Atommassen und ihre Wirbelbewegung wird aber schließlich eine ungeheure Reibung erzeugt, die ganze gewaltige Masse wird dadurch schlieflich in Flammen gesett, und nun kreift ein großer Feuerball im Weltenraume, in die dunkle Nacht des Chaos fällt das erfte Licht: die erste Sonne steigt empor. Immer neue Atome stürzen auf diese nieder, vermehren ihre Glut, vergrößern ihre Ausdehnung und Geschwindigkeit. In demselben Mage aber wird der Rusammenhang derjenigen Atommassen, welche auf bem äußersten Umkreise der Feuerkugel liegen. — wo natur= gemäß die Anziehungstraft des festen Kernes von den Abstoßungskräften leichter überwogen wird — gelockert, und schließlich lösen sich diese äußersten Teile von der Rugel los, sie werden, nach einem einfachen mathematischen Grundgesetze, in der Richtung der Tangente in den unendlichen Weltraum mit gewaltiger Schwungkraft hinausgeschleubert, die leichteren Atome fallen dabei wieder auf die schwereren, formen sich, in

berselben Art wie die Atommasse der Sonne, zur Kugel, behalten beren rotierende Bewegung bei, und nun kreist ein zweiter kleinerer Feuerball in derselben Richtung um den ersten: so entsteht der erste Planet. Daßselbe Schauspiel wiederholt sich zu verschiedenen Walen: nicht nur werden von der Peripherie der Sonnenkugel wiederholt neue Atommassen weggeschleudert, auch die so gebildeten Planeten stoßen wieder kleinere Wassen von ihrem Kande ab, die derselben Rotationsbewegung weiter solgen. So entsteht schließlich ein ganzes Sonnenspstem mit seinen Planeten, deren Trabanten und Wonden.

Die Theorie, welche hier Kant durch die geniale Verbindung naturwissenschaftlicher Anschauung und philosophischen Tiefblickes aufgestellt hat, ist seitdem mannigfaltig geprüft worden. Der Philosoph und Mathematiker Lambert hatte fast zu gleicher Zeit, unabhängig von Kant, eine Theorie in ähnlicher Richtung aufgestellt, und dieses Zusammentreffen ber Gebanken veranlagte bann einen freundschaftlichen Briefwechsel awischen beiben. Später hat dann Berschel, der berühmte englische Astronom, auf Grund erakter Beobachtungen die Theorie Kants bewährt gefunden, und nach ihm hat im Anfang des neunzehnten Jahrhunderts der französische Aftronom Laplace Rants Theorie in einigen Bunkten modifiziert, der Hauptsache nach aber lediglich auf experimenteller Grundlage bestätigt. Seitdem ist diese kosmogonische Anschauungsweise als Rant=Laplace'sche Theorie Gemeingut ber Wissenschaft geworden.

Bei Kant selbst ist diese Theorie zwar durch die naturwissenschaftlichen Erfahrungserkenntnisse seiner Zeit genährt, aber erwachsen ist sie aus dem überschwenglichen Drange der freien philosophischen Bernunftanschauung. Er bleibt darum auch bei einer Theorie über die Entstehung unseres Sonnensystems nicht stehen, sondern fragt nach dem Ursprung der ganzen Welt. Es ist ihm nicht zweifelhaft, daß es eine Rentralsonne für das gesamte Universum gibt, um die alle anderen Sonnen in ungeheuren Abständen kreisen, eine Rentral= sonne, die auf demselben Wege sich gebildet hat wie alle andern. Die ganze Schöpfung ist so eine einzige systematische Ordnung, auf rein mechanischem Wege entstanden und sich selbst erhaltend. Aber freilich, was mechanisch gebildet wird. ist auch der Umbildung unterworfen und so für einen schließ= lichen Untergang bestimmt. Wir sehen, wie die Planeten und Monde allmählich erkalten, basselbe muß auch mit ben Sonnen schließlich geschehen, ihre Elemente lösen sich, wenn auch in unermeglichen Zeiträumen, so wieder auf, wie sie sich zusammengefügt hatten, aber aus dem unerschöpflichen Samen alles Wirklichen, der rohen Materie, entstehen auch immer wieder neue Sonnen und Sonnenspsteme, Welten über Welten. Den reizvollen Ausblicken, welche sich hier ber Phantafie eröffnen, folat Kant überallhin mit lebhafter Teilnahme und hohem poetischen Schwunge. Immer wieder schweift babei sein Denken bis an die fernsten Grenzen von Raum und Zeit, wo bann die reflektierende Vernunft ermattet die Flügel sinken läßt, um sich von der Phantasie weiter tragen zu lassen. Dann läßt er gern seinen Lieblingsbichter Haller reden:

Unendlichteit, wer misset bich? Bor bir sind Welten Tag und Menschen Augenblide; Bielleicht die tausendste der Sonne wälzt sich jetzt, Und tausend bleiben noch zurücke.

Ober aber Kant gibt auch wohl selbst eine phantasievolle Darstellung solcher Ibeen, welche weit über die äußersten Grenzen aller menschlichen Vernunfteinsicht hinausliegen. So schildert er einmal den Todeskampf einer dem Untergang geweihten

Sonne: "Zulet laßt uns der Einbildungskraft ein so wunderseltsames Objekt, als eine brennende Sonne ist, gleichsam von Nahem vorstellen. Man sieht in einem Anblicke weite Keuerseen, die ihre Flammen gen Himmel erheben, rasende Stürme, deren Wut die Heftigkeit der ersten verdoppelt, welche, indem fie selbige über ihre Ufer aufschwellend machen, bald die erhabenen Gegenden dieses Weltkörpers bedecken, bald sie in ihre Grenzen zurücksinken lassen: ausgebrannte Felsen, die aus den flammenden Schlünden ihre fürchterlichen Spigen herausstrecken. und deren Überschwemmung oder Entblößung von dem wallenben Feuerelemente das abwechselnde Erscheinen und Verschwin= ben ber Sonnenflecken verursacht; bicke Dämpfe, die bas Feuer ersticken, und die, durch die Gewalt der Winde erhoben, finstere Wolken ausmachen, welche in feurigen Regengüssen wiederum herabstürzen, und als brennende Ströme von den Höhen des festen Sonnenlandes sich in die flammenden Täler ergießen, das Krachen der Elemente, den Schutt ausgebrannter Materien und die mit der Zerstörung ringende Natur, welche selbst mit bem abscheulichen Ruftande ihrer Zerrüttungen die Schönheit ber Welt und ben Nuten ber Kreaturen bewirkt."

Zuletzt beschäftigt Kant sich in berselben, ausschweisenbe Berstandesreslezion und Phantasievorstellungen vermischenden, Weise auch mit dem anthropologischen Problem, mit der Frage: Was ist der Mensch, sein Wesen und seine Bestimmung? Natürlich konnte die Antwort nicht anders lauten wie in aller Naturphilosophie, wo der Mensch keinerlei des vorzugte, am wenigsten — wie es später dei Kant selbst der Fall ist — eine zentrale Stellung in der Welt einnimmt, sondern nur ein Ding unter Dingen ist. Um wie viel mehr mußte das sür Kant der beherrschende Gesichtspunkt sein, der eben in dem unendlichen Weltenraume geschwärmt hatte! Selbst

die Erde war in diesem Meere von Welten ja nur ein bloßer Tropfen, wie wenig mußte also ber Mensch, als Bewohner dieser Erde, bedeuten! Jedenfalls entschied sich mit dem Wesen und Schickfale der Erde auch Wesen und Schicksal ihrer Bewohner, insbesondere des Menschen. Bewegt sich nun, muß man fragen, die Erde in auf= oder absteigender Linie, ist sie noch in ihrer jugendlichen Entwickelung ober bereits im absterbenden Alter? Kant hat diese Fragen auch in zwei besonderen kleinen Abhandlungen\*) zu beantworten gesucht, aber eine feste Entscheidung nicht zu geben gewagt. Charakteristisch genug aber bringt er sogleich auch bas Schicksal bes Menschen, damit in einen urfächlichen Zusammenhang. "Wenn man unfer fraftloses Zeitalter", sagt er, "mit bem Altertum vergleicht, so kann man vielleicht auf die Vermutung kommen, daß auch hier ein Erkalten eben besjenigen Feuers vorliege, welches die Natur ehedem belebte, und dessen Lebhaftigkeit ebenso fruchtbar an Ausschweifungen als an großen Wir= fungen war."

Aber wie es sich auch mit dem zukunftigen Schicksal des Menschen verhalten mag, sein gegenwärtiges Schicksal und die Folgen, die sich daraus für sein Verhalten ergeben, sind hinlänglich bestimmt durch die Stellung, welche die Erde unter den übrigen Himmelskörpern einnimmt. Diese ist eine mittlere, eine mittlere auch unter densenigen Planeten, von

<sup>\*) &</sup>quot;Untersuchung der Frage, ob die Erde in ihrer Umbrehung um die Achse einige Beränderungen seit den ersten Zeiten ihres Ursprungs erlitten habe" und "die Frage, ob die Erde veralte, physikalisch erwogen". Beide Abhandlungen sind 1754 in den Königsbergschen Frag- und Anzeigungsnachrichten erschienen. Im nahen Zusammenhang damit stehen auch einige in den Jahren 1756 und 1757 erschienene Abhandlungen über Erdbeben (veranlaßt durch das große Lissaboner Erdbeben von 1755) und über die Theorien von den Winden.

benen wir vermuten dürfen, daß sie von vernunftbegabten Besen bewohnt sind. So ergibt sich daraus von selbst, daß ber Mensch, als Bewohner ber Erbe, auch eine mittlere Stellung auf der Stufenleiter der Bollkommenheit einnimmt. Er ift weber so unvolltommen wie die Bewohner berjenigen Himmelskörper, deren Erkalten erst seit kurzem begonnen, noch so hoch entwickelt wie die Bewohner jener Blaneten — unter benen besonders der Mars herauszuheben —. die eine Ent= wickelung von vielen Jahrtausenden vor der Erde bereits voraus haben und ihr Dasein unter viel günstigeren Natur= bedingungen genießen können. Vielleicht also kann man das Los des Menschen beklagen, vielleicht aber auch — und das ist hier die Ansicht Rants — kann man ihn das glücklichste aller Wesen nennen, weil er aus der Nacht des Chaos und ber Unvollkommenheit weit genug emporgestiegen ift, um sich ber Vollendung seines Daseins erfreuen zu können und anderer= seits doch noch nicht Bollfommenheit selbst, sondern nur eine unendliche Verfektibilität besitzt, d. h. wohl die Möglichkeit, allmählich der Vollendung sich anzunähern, diese selbst aber nie und an keinem Punkte zu erreichen. Gben barauf aber beruht der größte Vorzug des Menschen: Wahrheit und Irr= tum. Tugend und Sünde sind in ihm vereinigt, aber gerade dadurch ist er auch befähigt sich zu entwickeln d. h. zu einer höheren Stufe der Vollkommenheit sich emporzuschwingen; er kostet zwar alle Qualen des Frrtums durch, aber er wendet sich auch gerade von ihm aus neu erquickt zur Wahrheit hin; die Sünde laftet zwar auf ihm, aber eben sie gibt auch den Untrieb, zur Tugend fortzuschreiten. Und vielleicht sind jene himmlischen Ziele ber größten Bollfommenheit, die uns so köstlich erscheinen, auch dem Menschen nicht verschlossen, viel= leicht ist auch er bestimmt, in einer unendlich fernen Zeit, in

Bersuchen sein Bewenden haben konnte, die er selbst gemacht hatte, um zwischen den streitenden Parteien den notdürftigsten Frieden herzustellen. Der Vereinigungspunkt mußte tieser gesucht werden. "Es heißt die Ehre der Wissenschaft verteidigen", sagt er in einer dieser Jugendschriften, "wenn man sie in den Überzeugungen solcher Männer verteidigt, von denen die Wahrheit selten versehlt wird." Wit anderen Worten also: wenn die größten Gelehrten seiner Zeit in einem Zwiesspalt sich befanden, so konnte der Grund nur darin liegen, daß beide Parteien auf falschen Wegen wandelten, daß jede von der Wahrheit nur die eine Seite erblickte und beshalb die gesamte Wissenschaft von Grund aus umgestaltet werden mitse.

Man kann beobachten, wie diese Überzeugung von der Notwendigkeit, der Philosophie eine ganz neue Basis zu geben, sich schrittweise bei Kant weiter befestigte. Zuerst war es mehr ein unbestimmtes, noch nicht zur Überzeugung ausgereiftes Gefühl, das ihn leitete. So fehlt es auch in seinen Erftlingsschriften nicht an zweifelnden Ausbliden auf den aefamten Auftand ber bisherigen Philosophie, an spöttischen Bemerkungen über die unfruchtbaren Streitigkeiten der philosophischen Parteien, ja selbst an ironischen Seitenblicken auf diejenigen Philosophen, deren Autorität seiner Zeit fast als unerschütterlich galt. Indessen erst als er in rascher und fühner Folge seinen bogmatischen Gedankenflug vollendet hatte. dabei bis in die entferntesten Bezirke des unendlichen Seins vorgebrungen war und nun notgebrungen zu den näher liegenden Aufgaben der freien Vernunft zurückfehrte, verdichteten sich jene vollständig unbestimmten und gefühlsmäßigen Zweifel zu greifbaren Überzeugungen. Sie traten in ihren Anfähen bereits im Jahre 1755 hervor — in demselben Jahre also, in dem seine "Naturgeschichte bes Himmels" erschien —, als er bei Gelegenheit der Habilitation seine Stellung zu den wichtigsten Grundprinzipien der Philosophie darzulegen suchte. Aber es waren eben bloß Ansätze, die einer längeren Entwickelung beburften, um zur Reife zu gelangen. Daber verfließen benn nach bem Jahre 1755 nicht weniger als sieben Jahre, ohne daß Kant von neuem mit einer Publikation an die Offentlichkeit tritt, welche an sich wie für seine eigene geistige Entwickelung einige Bebeutung hätte. Ja, der verhältnismäßig größte Gelegenheitsauffat, der in diese Zwischenperiode fällt, "Berfuch einiger Betrachtungen über ben Optimismus" (1759) ist ein so schwächliches, fast seicht zu nennendes Elaborat, daß Kant selbst späterhin höchst ungern an seine Autorschaft erinnert wurde. Solche Erscheinung ist erklärlich genug. Denn neben dem positiven, sein Objekt scharf erfassen= ben, inhaltreichen Zweifel, welcher ben Samen gerabe ber wertvollsten Einsichten bildet, gibt es, jenem oft vorausgehend. einen negativen Aweifel, die bloße Leere und Inhaltlosigkeit des Denkens, und gerade bei den Pfabfindern des geistigen Lebens pflegt diese Krisis der Regativität, wie man sie viel= leicht nennen könnte, so stark, langdauernd und umfassend zu fein, daß zeitweise aus der allgemeinen Berfetzung der Überzeugungen nur wenige noch übrig sind, an die wertvolle Ge= danken nur äußerst mühsam sich ankrystallisieren können. Eine berartige Geistesverfassung erfordert es, daß die Weiterentwickelung in bergender Stille langsam sich vollzieht, und während= bem ist auch der stärkste Geist außerstande, positiv Wertvolles zu erzeugen, so wenig im luftleeren Raum etwas Lebenbiges gebeihen kann.

Eine solche Krisis ber Negativität hatte unzweiselhaft auch Kant in jenen Jahren von 1755 ober 1757 bis 62 durchzumachen. Dann aber zeigte sich auf einmal, mit welcher Intensität die Weiterentwickelung sich inzwischen in der Stille vollzogen hatte, und daß Kant vorerst schon dazu gelangt war, die angesammelten Zweisel in positiver Richtung zu ent-wickeln und sest zu umgrenzen: in den beiden Jahren 1762/63 tritt Kant in kurzen Abständen mit nicht weniger als vier bedeutenden Streitschriften hervor, jede von ihnen ebenso an sich wertvoll und aufschlußreich wie fruchtbar und bedeutungs-voll im Hindlick auf die ganze nachsolgende Entwickelung der Kantischen Philosophie. Und man kann sagen, daß bereits durch diese vier Streitschriften das disherige Gebäude der deutschen Wetaphysik völlig niedergerissen und, dis auf einige schwache Reste, möchte man sagen, dem Erdboden gleich gemacht wurde.

Was diese Metaphysik der vorkantischen Zeit, auch die von Rant selbst, charakterisiert, ift der feste Glaube an die Tragfähigkeit und die Zuverlässigkeit der menschlichen Vernunft. Dieser Glaube aber gründet sich auf nichts stärker als auf ben Begriff ber Rausalität, ben erften und wichtigften Begriff, den die Vernunft überhaupt gewinnt, nachdem sie sich von der Herrschaft des religiösen Mythus befreit hat, ja, der eigentlich das ganze Wesen dieser Freiwerdung schon ausmacht. Denn diese besteht eben in der Einsicht: in den Dingen herrscht nicht das Wunder, sondern eine natürliche Ordnung, nicht Willfür und Zufall, sondern das Gesetz. Wenn man nun diese natürliche Ordnung erft einmal von einigen Anfangs= punkten aus verfolgt hat, so bemerkt man bald, daß nichts sich ihr entziehen kann, kein Ding isoliert ist, keine Lücke ben großen Zusammenhang bes Seins unterbricht. Alles also steht in einer untrennbaren Verknüpfung durch Ursache und Wirkung, sie ist wie eine eiserne, unzerreißbare Rette, die sich burch und um das ganze Weltall schlingt.

Run aber scheint es, als sei diese Kette von Ursachen und Wirkungen doppelt vorhanden, einmal braußen in der Wirklichkeit, und dann, gleichsam abgespiegelt, noch einmal in ber menschlichen Vernunft. Was dort als Verknüpfung von Ursache und Wirkung erscheint, zeigt sich hier, im menschlichen Denken, als der natürliche Ausammenhang von Grund und Folge, die eine Rette ebenso lückenlos und unzerreißbar wie die andere. Was lag also näher, als daß man sich der einen burch die andere zu bemächtigen suchte, daß man den Ru= sammenhang der wirklichen Dinge zu gewinnen trachtete, indem man den Rusammenhang von Grund und Folge, den bas menschliche Denken von selbst barbietet, so weit als möglich verfolgte? Es handelte sich also nur darum, die Rette von Grund und Folge richtig auszuwickeln, ober mit anderen Worten logisch "richtig" zu benken. d. h. zu urteilen. zu schließen und zu beweisen, dann mußte man, so schien es, durch die Vernunft bis an die äußersten Grenzen der Wirklich= teit vordringen können. Wenn man also nur den Anfangspunkt zu finden vermöchte, an dem gleichsam der Ariadnefaden befestigt wurde, so müßte es möglich sein, die gesamte Wirklichkeit mit bem Denken völlig auszumeffen.

Es erscheint uns heute höchst merkwürdig und seltsam, daß jahrhundertelang so viele scharssinnige Männer immer wieder von neuem den vergeblichen Versuch unternommen haben, in dieser Weise, in selsensestem Vertrauen auf die Tragsfähigkeit der Vernunft, die gesamte Wirklichkeit mit einem Male erkennend auszuschöpfen, Immer wieder benutzen sie das logische Gerüft von Grund und Folge, Urteilen und Schlüssen, um ihre riesenhaften Gedankenbauten auszusühren. Jeder Windhauch hätte diese eigentlich umreißen müssen, den es waren im Grunde auf den Kopf gestellte Pyramiden, mit

ber schmalsten Basis, bestehend aus einer einzigen Behauptung, aus der alles andere sich in logischer Absolge ergab. Und doch blieb es erst der tiesbohrenden Kritik Kants vorbehalten, alle diese luftigen Gedankenbauten umzustürzen.

Den Anfang dazu macht zunächst die schneidende Streitschrift "Die falsche Spitfindigkeit der vier spllogi= stischen Figuren" (1762). Hier weist Kant nach, baß man mit dem logischen Gerüft von Begriffen, Urteilen und Schlüssen nicht nur nicht bis an die äußerste Grenze erkennend pordringen könne, sondern daß auf diesem Wege überhaupt feine Erkenntnis gewonnen, die menschliche Ginficht in keiner Weise erweitert werde. Man benke sich, daß etwa das Urteil ausgesprochen wird: "Alle Körper find ausgebehnt", ober, damit der Schein des Neuen mehr hervortritt: "Wenn irgend etwas ein Körper ist, so ist es ausgedehnt". Was ist hier geschehen? Ift hier meine Erkenntnis erweitert worden? Reineswegs. Denn bei genauerem Zusehen ergibt fich, daß, indem ich den Begriff "Körper" dachte, die Vorstellung "Ausgebehntsein" bereits darin enthalten war. Die Gesamt= vorstellung "Körper" umfaßt eine große Anzahl von Einzel= vorstellungen, ich habe also nichts getan, als baß ich eine dieser Einzelvorstellungen von den übrigen absonderte. Wit andern Worten: ich habe meine Kenntnisse nicht erweitert, sondern nur in einem Punkte verbeutlicht. Und so — bas ist hier der generelle Standpunkt Kants, ber erst in der Kritik der reinen Vernunft verändert wird — so verhält es sich mit je ber Art des Urteilens. Urteilen heißt also weiter nichts als Verbeutlichung einer Vorstellung, die vorher bereits gebacht war. Und nicht anders ist es, wenn ich behufs dieser Verdeutlichung nun einen größeren logischen Apparat aufbiete, nämlich nicht ein Urteil, sondern drei Urteile, d. h. also, wenn ich einen Schluß ziehe. Auch wenn ich schließe, so tue ich weiter nichts, als daß ich nicht direkt, sondern auf einem Umwege, vermittelst einer anderen Vorstellung, aus einem Begriffe eine Vorstellung heraushebe, die in ihm bereits vorshanden war. Wenn ich z. B. den Schluß habe:

Alle Körper sind ausgedehnt. Das Wasser ist ein Körper.

Das Wasser ist folglich ausgebehnt.

so kann ich diesen Schluß in die Form eines einsachen Urteils mit drei Begriffen bringen, indem ich einfach sage: das Wasser, als ein Körper, ist ausgedehnt. Ich habe also hier lediglich die Vorstellung "ausgedehnt" aus der Vorstellung "Wasser" vermittelst des Umweges über den Begriff "Körper" herauszeholt. Wit einem Worte also, alles Urteilen und Schließen besteht in weiter nichts als in einem Zerlegen bereits vorshandener Vorstellungen. So wichtig auch dieses Zerlegen ist, so wenig gewährt es doch eine wahre Erkenntnis. Die biszherige Philosophie aber hatte geglaubt, auf diesem Wege die wahre wie die einzig mögliche Erkenntnis mit Sicherheit zu sinden.

Was diesen Glauben besonders gestärkt hatte, war der Umstand, daß das formal logische Versahren der Verbindung von Begriffen und Urteilen zu Schlüssen eine große Anzahl von Kombinationen erlaubt, welche dem Verstande einen großen Spielraum bieten. Denn je nach der Stellung (ob Subjekt oder Prädikat), welche die Begriffe in den verschiedenen Urteilen einnehmen, je nach der größeren oder geringeren Einschränkung der letzteren (ob sie allgemeine oder besondere, positive oder negastive Urteile u. s. w. sind), ergibt sich eine mannigsaltige Reihe von Schlußformen. Und von Aristoteles an, der die Logik des gründete, waren zahlreiche Philosophen, namentlich zur Zeit

ber Scholastik, bemüht gewesen, immer neue Kombinationen aus ben alten zu gewinnen und so das einsache Versahren des logischen Denkens zu einem überaus künstlichen und gekünstelten zu machen.

Welchen Wert, so lautet die Frage Kants, haben alle diese verschiedenartigen Kombinationen, welche Bedeutung hat dieses luftige Gebäude, in dessen zahlreich verschlungenen Gängen jeder Uneingeweihte sich verirren mußte, ein Gebäude, welches im Laufe der Jahrhunderte und Jahrtausende all= mählich in den Himmel zu wachsen drohte? — Dieses ganze Gebäude, lautet seine Antwort, ist nur ein Kolof mit thönernen Füßen, der, weil er vom Staub der Jahrhunderte bedeckt ift, ben Unkundigen ehrwürdig erscheint, aber vor dem gesunden Menschenverstande sogleich in nichts zusammenfällt. Denn alle biese zahllosen Formen, welche für das logische Denken aufgestellt waren, mögen vielleicht dem kombinierenden Verstande ein augenblickliches Ergöten bereiten, für die Erkenntnis dagegen leisten sie so gut wie nichts. Es gibt nicht zahllose, auch nicht vier Formen bes Schlusses, sonbern nur eine einzige, nämlich die Verbindung zweier Begriffe durch einen Mittel= begriff. Alle anderen Formen sind spitzfindig, d. h. sie be= ruhen auf einer unnüten Kombination, sind mußige Spielereien, ähnlich denen eines Kindes, welches, wenn ihm verschiedene Farben zur Berfügung stehen, bald die einen und bald die anderen ohne ersichtlichen Zweck zusammenstellt. kann man sich die Entstehung dieser Spigfindigkeiten rein psychologisch klar machen. Derjenige, sagt Kant, welcher zuerst einen Schluß so hinschrieb, daß er die drei Urteile, die dazu gehören, in drei Reihen übereinander stellte, war vielleicht aufs äußerste betroffen, wenn er das Ganze wie ein Schachbrett ansah, und nun versuchte, was alles bei dem Hin= und

Hetschieben der in jenen drei Urteilen enthaltenen Begriffe berauskäme.

Aber wenn man sich so auch die Entstehung dieser Spitfindigkeiten erklären kann, fo bleibt darum boch die Tatsache ihres Bestehens beklagenswert genug. Denn anstatt umfere Erkenntnis zu erweitern, haben sie diese nur aufgehalten und gehemmt. Sie schaffen neue Kombinationen aus ben bereits vorhandenen Erkenntnissen, aber sie führen zu keinen neuen Einsichten, und, was das Schlimmfte ist, diese falsche logische Spitfindigkeit fördert nicht nur nicht die Erkenntnis, sondern erweckt auch bei benen, die sich bamit beschäftigen, den verführerischen Schein, als ob es dennoch geschähe. mag vielleicht auch einigen Nuten haben, namentlich für Disputationen, für gelehrten Wortwechsel, wo es barauf ankommt, bem andern den Rang abzulaufen und ihm unvermutet in seinen Schlüssen ein Bein zu stellen. Aber was bedeutet dieser geringe Rugen ber "Athletik ber Gelehrten" — so nennt Kant verächtlich diese Disputierkunst —, wenn man überhaupt von einem Nuten reben kann, im Vergleich zu dem ungeheuren Schaben, ber baburch gestiftet wird, daß fie von ber Erweiterung unserer Erkenntnis beständig abzieht, abzieht in einer Reit, wo das Wissen von allen Seiten in staunenswürdiger Beise wächst und die besten Kräfte für sich erfordert. "Die wissenswürdigen Dinge häufen sich in unseren Zeiten. Bald wird unsere Fähigkeit zu schwach und unsere Lebenszeit zu furz sein, nur den nüplichsten Teil baraus zu fassen. Es bieten fich Reichtümer im Überflusse bar, welche hinzunehmen wir manchen unnügen Blunder wieder wegwerfen muffen. Es ware beffer gewesen, sich niemals damit zu belästigen." würde mir zu sehr schmeicheln, wenn ich glaubte, daß die Arbeit von einigen Stunden vermögend sein würde, den Roloß

umzuftürzen, der sein Haupt in den Wolken des Altertums verbirgt und bessen Füße von Thon sind." —

Indem Kant so die mahre Natur des logischen Denkens aufbeckt, enthüllt sich ihm ber Zwiespalt, ber zwischen biesem und dem Sein, zwischen Erkennen und Wirklichkeit besteht. Das Charakteristische aller der kühnen metaphysischen Gedanken= bauten vor Kant bestand ja gerade darin, daß ihre Baumeister sorglos auf der breiten Heeresstraße der formalen Logik, deren Meilensteine Urteile und Schlüsse sind, einherzogen und ebendamit zugleich in die wirkliche Welt einzudringen glaubten. Aber sie blieben im Umfreise ihrer Vernunft, die wirkliche Welt spottete ihrer Bemühungen, daher denn auch jeder nachfolgende Metaphysiker erklärte, er allein habe erst die Wirklichkeit erkannt, erst die seinige sei die richtige. Die Ursache bieser Verirrungen entbeckte erst Rant, indem er bemerkte, daß Denten und Birtlichkeit einen Gegensat bilben. geht beiben wie den ehemals vereinigten, nun getrennten Hälften bes Menschen, bem Manne und Weibe, die, nach bem schönen Minthus des Platonischen Gastmahls, ewia sich suchen, jedoch die völlige Vereinigung, die sie erstreben, nie ganz erreichen fönnen.

Die Einsicht in die Schärse dieses Gegensates entwickelte sich bei Kant zuerst an dem Begriffe der negativen Größe, dem er eine zweite wichtige Streitschrift "Bersuch, den Besgriff der negativen Größe in die Weltweisheit einszuführen" (1763) gewidmet hat. Hier nämlich tritt der Gegensat zwischen Denken und Wirklichkeit in besonders eklatanter Weise zutage. Es gibt in der Logik sogenannte diszignktive Urteile (und Schlüsse eben solcher Art), die darin bestehen, daß man unbestimmt läßt, ob von einem bestimmten Subjekte ein Prädikat oder die Verneinung desselben ausgesagt

werden darf, z. B. Gott ist entweder körperlich oder nicht körperlich, ein Körper ist entweder ruhend oder bewegt. Es ift klar, daß ich hier logisch immer nur das eine ober bas andere Prädikat setzen kann, daß ich nicht die eine Aussage und zugleich die entgegengesette machen barf: vom Körper kann ich nicht zugleich urteilen, er sei ruhend und bewegt. Aber verhält es sich ebenso auch in der Wirklichkeit? Ift hier die Vereinigung der Gegensätze ebenso unmöglich wie im Logischen Vernunftgebrauch? Man sieht sofort, daß zwischen beiben ein großer Unterschied besteht. Denn in den beiden obigen Beispielen kann ich mir ja wohl vorstellen, daß Gott zugleich körperlich und nicht körperlich ist, ebenso kann ein und derfelbe Körper zugleich ruhend und bewegt sein, ruhend 3. B. im Verhältnis zur Erbe, bewegt im Verhältnis zu andern himmelskörpern u. s. w. Ein anderes also ist überhaupt bas Negative im Denken und ein anderes in der Wirklichkeit. Logisch erscheint die Unluft als die Verneinung von Luft, also im Grunde als etwas Nichtiges, in ber Wirklichkeit aber ist sie etwas ganz Positives. Und ist die eine Kraft barum in Wirklichkeit nicht ba, weil sie ber anderen als Regation entgegengesett ift? Ift die hemmende Reibung bei einer Maschine nicht ebenso wirklich vorhanden wie die positive Schwungfraft des Rades, das Laster nicht ebenso wirklich wie die Tugend? Kurzum, es besteht der durchgreifenoste Unterschied zwischen ber Verneinung im Denken und in der Wirklichkeit, zwischen logischer und realer Entgegensetzung. Verneinung im Denken setzt etwas Wirkliches als nicht vorhanden, die in der Wirklichkeit von einem Vorhandenen das Gegenteil. Das logisch Entgegengesetze läßt sich nicht ver= einigen, das real Entgegengesetzte bagegen ift überall in ber Belt vereint.

Lichterscheinung) noch so sehr zergliebern, so sinde ich darin nicht den Begriff Donner (eine Gehörerscheinung), im Begriffe Gottes liegt nichts vom Dasein einer Welt u. s. w. Hier steht Kant also vor der Frage: "Wie soll ich es verstehen, daß, weil etwas ist, etwas anderes sei?" Eben dieselbe Frage hatte Hume gestellt, und mit ihm stimmt Kant jetzt darin ganz überein: dieses Kätsel läßt sich nicht lösen, der Zwiespalt zwischen Denken und Wirklichkeit, der sich hier zeigt, läßt sich nicht überbrücken, eine Erkenntnis ist also im Grunde unmöglich.

Aber, möchte man einwenden, gibt es nicht wenigstens ein Gebiet der Wirklichkeit, wo das Denken sich ihr ganz gewachsen zeigt, wo beibe sich völlig becken, nämlich in ber Mathematik? Die faszinierende Wirkung, welche das-formal= logische Denken vor Kant in der Philosophie ausübte, wäre ja vielleicht niemals so groß geworden, wenn sie nicht verstärkt worden ware durch das Beispiel der Mathematik. Seitdem Euklid in seinem berühmten Lehrbuch aus wenigen Leitsätzen in strengster Reihenfolge die Grundsätze der Mathematik ent= wickelt hatte, ist diese das vielbewunderte Vorbild für alles wissenschaftliche Denken überhaupt geworben. Hier ist der Frrtum, kann man sagen, bei richtigem Vernunftgebrauch vollständig ausgeschlossen. Wenn man einige wenige Grundsätze anerkannt hat, die jedem von selbst einleuchten, so folgt alles andere daraus mit unerbittlicher Notwendigkeit, bei richtigem Denken gibt es keine Möglichkeit, diesen Forderungen zu ent= rinnen und diese Rette von Schlüssen und Beweisen an irgend einer Stelle zu durchbrechen. Seit dem Wiedererwachen der Wissenschaften und dem Beginn der neueren Philosophie hatte diese Eigentümlichkeit der Mathematik in zunehmendem Maße alle gefesselt, welche sich auf den Boden der freien Vernunft=

tätigkeit zu stellen suchten, und sie hatte schließlich in der Bhilosophie einen förmlichen Rausch erzeugt, einen unerschütterlichen begeifterten Glauben an die Unfehlbarkeit der mathematischen Methobe. Was Wunder, daß man diese auch auf die übrigen Wissensgebiete übertrug und mit ihrer Hilfe die letten Rätsel des Daseins lösen zu können vermeinte? Das gewaltigste Denkmal dieses Glaubens ift ber Spinozismus, ber Versuch, aus einigen wenigen Definitionen und Leitfätzen alle benkbaren Folgerungen über das Wesen Gottes, der Welt, ber Natur und des Menschen mit eben solch unerbittlicher Notwendigkeit abzuleiten, wie Euklid es zweitausend Jahre vorher in der Geometrie getan hatte. Noch in den Zeiten Rants war die Autorität der Mathematik so groß, übte die mathematische Methode noch immer eine so faszinierende Wirkung aus, daß auch Rant nicht umbin konnte, vor ihr seine Reverenz zu machen, selbst in jenen vorher erwähnten Streitschriften, in benen der Aweifel bereits das ganze bisherige Gebände der Metaphysik unterwühlt hatte. Aber endlich geht er furchtlos daran, auch mit diesem Vorurteil zu brechen, das vielleicht von allen am schwersten zu besiegen schien, weil es ja den Augenschein und die Meinungen von Jahrhunderten für sich hatte. Die steptischen Einwürfe, welche er bereits früher, selbst in seiner jugendlichen Erstlingsschrift, schüchtern gegen die Anwendbarkeit der mathematischen Methode vor= gebracht hatte, sammelte er in geschlossener Reihe in einer bedeutsamen Abhandlung unter bem Titel "Untersuchung über die Deutlichkeit der Grundfage der natürlichen Theologie und Moral" (1763), die durch eine von ber Berliner Afademie der Wissenschaften aufgegebene Frage veranlaßt wurde.\*)

<sup>\*)</sup> Bgl. oben S. 57.

Das Resultat seiner Untersuchung ist ein sehr einfaches. Die erstaunliche Unsehlbarkeit der mathematischen Methode hat in nichts anderem ihren Grund, als daß die mathematischen Objekte gar nicht der Wirklichkeit, sondern nur dem Intellekte angehören. Zahlen, Bunkte, Linien und Flächen gibt es nicht in der Wirklichkeit, sondern ausschlieklich in unserem Vorstellungsvermögen. Wenn ich von einem Dreieck irgend etwas aussagen will, so stelle ich es mir freilich in der Regel finnlich anschaulich vor Augen, indem ich ein Dreieck mit Kreibe ober Tinte hinzeichne. Aber in diesem Falle habe ich es immer mit Rörpern zu tun, mit einem Areideförper, einer Tintenmasse auf dem Papier, nicht aber mit einer Fläche, die ja doch keine Ausdehnung in die Tiefe hat, nicht mit drei sie begrenzenden Linien, die ja doch keine Ausbehnung in die Breite haben dürfen. Ein solches mathematisches Dreieck gibt es nicht und kann es nicht geben, ich kann es bloß vorstellend, allgemein also benkend, jedesmal erzeugen. Wunder also, daß hier eine so strenge Folgerichtigkeit stattfindet. Bas das Denken selbst erzeugt hat, kann von ihm nicht verleugnet werben, muß notwendig feinen Gefeten und seiner Natur entsprechen. Die mathematische Methobe ist also nichts als ein Abbild bes Verfahrens, das beim Denken überhaupt eingehalten werden muß. Ich erzeuge mir z. B. die Vorstellung "Dreieck" und fasse diese Vorstellung in einen Begriff, ben ich befiniere, b. h. nach allen seinen wesentlichen Merkmalen auseinanderlege; hebe ich einzelne Merkmale daraus hervor, so gewinne ich ein Urteil oder einen Lehrsatz, eine Verkettung solcher Sätze gibt Schlüsse, eine Verkettung von Schlüssen einen Beweiß u. s. w. — furz, in der Mathematik kommt nichts als die allgemeine Methode alles Denkens zum Borschein.

Ganz anders ift es aber nun mit den andern Wissen= schaften, insbesondere der Philosophie, bewandt. Hier wird ber Gegenstand des Erkennens von dem Werkzeug desselben ber Bernunft nicht erzeugt, sondern er ift ihm gegeben. Dem Denten steht hier die Wirklichkeit zunächst als etwas Fremdartiges gegenüber, das sich ihm spröde verschließt. Vor mir breitet sich die ungeheure Mannigfaltigkeit der Erscheinungen aus, die ich, wenn ich erkennen will, befragen muß, um dann ge= bulbig abzuwarten, was die Natur mir antwortet, d. h. was ich von ihr erfahre. Erfahrung ist also hier die Grundlage aller Erkenntnis. Das Denken bearbeitet diese Erfahrung, aber es barf ihr nicht vorgreifen, wenn es sie nicht verfälschen will. Wenn ich den Begriff des Brotbaumes aufgestellt habe, so mag ich ihn noch so sorgfältig zergliedern, ich lerne dadurch seine Eigenschaften nicht kennen, sondern nur alsbann, wenn ich an vielen Eremplaren der Gattung zahlreiche Beobachtungen gemacht, also wie man fagt, Erfahrungen "gesammelt" habe. Umgekehrt kann ich noch so viele Dreiecke kennen lernen und beobachten, ich gewinne dadurch keine Einsicht in seine Eigenschaften, wenn ich nicht ben Begriff Dreieck habe und baraus burch Zerglieberung die besonderen Eigenschaften ableite. In der Philosophie wie in jeder anderen Wissenschaft, namentlich ben Naturwissenschaften, reicht eine einzige entgegengesetzte Er= fahrung aus, um meine Erfenntnis umzustoken: 3. B. wenn ich bas Gold für unlöslich hielt und bringe es nun mit dem Königswasser in Verbindung, in welchem es aufgelöst wird, in der Mathematik dagegen ist alle Erfahrung ohnmächtig gegenüber dem reinen logischen Denkprozeß. Die Mathematik kann mit Definitionen anfangen, die Philosophie aber höchstens bamit aufhören, so bag ich etwa vom Menschen erft am Enbe aller Dinge eine Definition geben könnte, in der dann die

ganze Wissenschaft vom Menschen enthalten wäre. Die Mathematik geht von allgemeinen Erkenntnissen zu besonderen herab, die Philosophie steigt auf von besonderen Erkenntnissen zu allgemeinen.

Nun vergleiche man damit die Art von Philosophie, welche vor Kant in allgemeinem Ansehen stand. Sie ging aus von einigen allgemeinen unerweislichen Lehrfätzen und Definitionen, 3. B.: Jedes Ding muß eine Ursache haben; Gott nennen wir dasjenige Wesen, welches selbst nicht bedingt ist, aber alles andere bedingt u. s. w., — und sie glaubte, von solchen allgemeinen Sätzen aus, mit Hilfe des logischen Denkens, die gesamte Wirklichkeit, das Wesen Gottes und der Welt völlig durchdringen zu können, ohne nötig zu haben, einen Blick auf die Dinge zu werfen, wie sie wirklich sind, ohne auch nur die Begriffe zu prüfen, mit denen man blindlings operierte. So entstand die unfruchtbarste Wortweisheit, und Kant ist unerschöpflich in Wendungen des Unmutes, des Rornes, der Verachtung, die er dagegen richtet. Während vor seinem eigenen kritischen Zweifel immer weniger von den hergebrachten Überzeugungen standhielt, wuchs rings um ihn beständig die Rahl der "gründlichen Philosophen, wie sie sich selbst nennen, die so tief in alle Sachen einschauen, daß ihnen auch nichts ver= borgen bleibt, was sie nicht erklären und begreifen könnten". Simonides hatte einst einem Kürsten auf seine Frage nach bem Wesen Gottes nach vielfältiger Brüfung und mehrfachem Aufschub die Antwort erteilt: je mehr ich über Gott nachsinne, besto weniger vermag ich ihn einzusehen. "So", fügt Kant biefer Erzählung hinzu, "lautet nicht die Sprache des gelehrten Pöbels. Er weiß nichts, er versteht nichts, aber er redet von allem, und was er rebet, barauf pocht er."

Den weitesten Spielraum fand diese Art des meta-

ţ

physischen Betriebes in demjenigen Teile ber Weltweisheit und man hielt bafür, daß es ber wichtigste und vornehmste sei —, ber sich mit bem Wesen und bem Dasein Gottes beschäftigte. Denn die einfache Wiberlegung burch die Erfahrung war hier naturgemäß nicht möglich, und so war gerade die natürliche Theologie zu einem Tummelplat ber unfruchtbarften Spitfindigkeiten und bes unnützesten Gelehrtenstreites geworden. Reiner verstand ben andern, und keiner konnte ihn verstehen, weil jeder sich besondere Lehrsätze und Definitionen zurecht gezimmert hatte, von denen aus er, und nur er allein, mit ber untrüglichen Sicherheit bes Mathematikers die mahre Erkenntnis finden zu können meinte. Es hieß also ber Metaphysik ben schwersten Stoß versetzen, wenn man sie in diesem nach allgemeinem Dafürhalten stärksten Teile angriff und nachwies, daß alle diese Systeme der natürlichen Theologie hohl und alle jene scheinbar so scharffinnigen Beweise für das Dasein Gottes völlig haltlos waren. Diesen Angriff führte Rant in ber wichtigen Streitschrift: "Der einzig mögliche Beweißgrund zu einer Demonstration für das Dasein Gottes" (1763). Zum Zwecke ber Widerlegung mußte Kant selbst hier noch einmal auf den bodenlosen Abarund der Metaphysik sich wagen, "einen finsteren Dzean ohne Ufer und ohne Leucht= türme, wo man es wie der Seefahrer auf einem unbeschifften Meere anfangen muß, welcher, sobald er irgendwo Land betritt, seine Kahrt prüft und untersucht, ob nicht etwa unbemerkte Seeftrome seinen Lauf verwirrt haben, aller Behut= samkeit ungeachtet, die die Kunst zu schiffen nur immer ge= bieten mag."

Es gab im ganzen brei Wege, auf welchen man das Dasein Gottes zu beweisen gesucht hatte. Der erste Beweis war der sogenannte kosmologische: aus dem Vorhandensein

der Welt (Kosmos) folgerte man eine höchste Ursache derselben, die nur Gott sein konnte. So mochte man vor Kant schließen, ehe der scharfe Gegensat von Denken und Wirklichkeit aufgebeckt war. Nachbem das aber geschehen, mußte man sich fragen: Welches Mittel habe ich, um von einer Wirkung zur Ursache hinzugelangen? Das bloke Denken? Es lehrt den Rusammenhang von Grund und Folge kennen, nicht aber den von Ursache und Wirkung, d. h. daß, weil etwas ist, auch ein bavon ganz verschiedenes anderes sei, und umgekehrt. Wenn ich im Wasser eine lebhafte Wellenbewegung bemerke, so vermag mich von beren Ursache — ein Windstoß, ein vorüber= eilendes Schiff, Steinwürfe von Knaben und bergl. — kein noch so scharfes logisches Denken zu überzeugen, sondern ledig= lich die sinnliche Erfahrung. Die Ursache der Welt aber fällt nie in meinen Erfahrungstreis — wie also sollte ich sie er= fennen fönnen?

Genau dasselbe gilt von dem sogenannten physiko = theologischen Beweis, der darin besteht, daß von der Schön=heit und gesehmäßigen Ordnung der Welt auf einen weisen Welturheber zurückgeschlossen wird, also wiederum von der Wirkung, die ich kenne, auf eine Ursache, von der ich schlechter=dings nichts weiß. Es mag dieser Beweis ein Herzeugungs=krast besigt — und Kant selbst sindet für ihn wärmere Töne — aber von einem wissenschaftlichen Beweise kann dabei keine Rede sein.

Der Gegensat von Denken und Wirklichkeit zerstört auch ben Lebensnerv des dritten sogenannten ontologischen Beweises, der etwa so lautet: Ich sinde in mir die unzerstörbare Vorstellung eines allervollkommensten Wesens, Gott. Nun wäre dieses Wesen offendar nicht das allervollkommenste, wenn ihm nicht auch das Prädikat "seiend" zukäme; also muß Gott auch notwendig existieren. In der Tat muß er existieren, — aber nur in Gedanken, nicht in der Wirklichkeit. Denn ist das Denken des Seins gleichbedeutend mit dem wirklichen Sein, dem Existieren? Ist es in der Tat dasselbe, ob ich drei Taler als in meinem Besitz besindlich mir nur denke, oder ob sie wirklich als mein Eigentum vorhanden sind? Man braucht diese Frage nur zu stellen, um sie beantwortet zu haben.

Es erscheint uns heute unfaßbar, daß jahrhundertelang biefer sogenannte "Beweis" in höchstem Ansehen stand, daß er sogar als die sichere Grundlage aller Religion und Moral gepriesen wurde. Und doch steht selbst Kant noch so unter bem Banne ber geschichtlichen Tradition, daß er diesen Beweis noch nicht ganz aufgeben will. Er gibt ihm nur eine andere Wendung, die er für die allein zulässige erklärt: Alles in der Welt ist vergänglich, existiert bloß zufälligerweise, folg= lich, da ich mir die Aufhebung aller Existenz nicht denken fann, muß etwas notwendig existieren, b. h. ein Gott sein. Es ist nicht schwer einzusehen, daß hier dieselbe Verwechselung von Denken und Wirklichkeit in versteckter Weise von neuem eingeführt wird. Aber erst in der "Kritik der reinen Ver= nunft" gelangte Kant bazu, auch biesen letten Faben zu zer= schneiden, der ihn mit den Frrtumern von Jahrhunderteu verknüpfte, und einzusehen: es gibt keinerlei Beweis für das Dasein Gottes.

## III.

Solufresultate: 3weifel, Resignation, das Sofratifce Aichtwiffen.

Indessen, mochten so auch noch einige schwache Verbindungsfäden Kant mit der Philosophie seiner Zeit verknüpfen, so war diese selbst doch nunmehr durch ihn von Grund aus zerstört. Seine philosophischen Überzeugungen bildeten bereits ein einziges großes Trümmerfeld. Und so mußte sich ihm schlieklich immer stärker und unabweisbarer die Frage aufbrängen, welchen Wert benn biese ganzen außerorbentlichen Ruruftungen der menschlichen Vernunft besitzen, die in so vielen stolzen Gedankengebäuden zutage getreten waren. Hatten fie eine absolute Bebeutung, waren fie für sich Selbstzweck, wie der selbstgewisse Stolz der Vernunft meinte? Bestände also barin die höchste Bestimmung des Menschen, daß er seine Verstandesträfte soviel als möglich ausbildet, um mit ihrer Hilfe so weit als möglich in die fernsten Regionen der Wirklichkeit einzudringen? Eine Zeitlang war das ja in der Tat auch Kants Meinung gewesen, so wie es die Meinung eines jeben ift, ber sich noch nicht zum Standpunkte ber Selbst= prüfung der Vernunft durchgerungen hat. Run aber, da der Stolz der Vernunft so außerordentlich gedemütigt ist, muß auch jene Meinung fallen. Nichts trug bazu mehr bei als die Schriften Rousseaus, die eben damals, in der Epoche ftürmischen Aweifels, erschienen und auf Kant den tiefsten Gindruck machen mußten. Denn hier war die Ausbildung der Verstandeskräfte, die Ausbreitung der Erkenntnis, nicht nur nicht als Selbstzweck anerkannt, sondern sie wurde mit leiden= schaftlicher Beredsamkeit angeklagt als die eigentliche Ursache für die Verderbnis der Menschen. Daher durfte Kant in einem Bekenntnisse jener Zeit vor allem auf Rousseau als benjenigen hinweisen, ber ihn von Vernunftstolz und Wiffenshochmut am gründlichsten befreit habe: "Ich bin selbst aus Neigung ein Forscher. Ich fühle den ganzen Durst nach Erkenntnis und die begierige Unruhe barin weiter zu kommen ober auch die Zufriedenheit bei jedem Fortschritte. Es gab eine Zeit, da ich glaubte, dies alles könnte die Ehre der Menschheit ausmachen, und ich verachtete den Böbel, der von nichts weiß. Rousseau hat mich zurecht gebracht. Dieser versblendete Borzug verschwindet; ich serne die Menschen ehren, und würde mich viel unnüßer sinden, als die gemeinen Arsbeiter, wenn ich nicht glaubte, daß diese Betrachtung allen übrigen einen Wert geben könne, die Rechte der Menschheit herzustellen."

Der Wert der Erkenntnis kann also nur darin bestehen, daß sie sich einordnet in eine Gesamtheit menschlicher Bestrebungen, die sich in ihrer Einheit bezeichnen lassen, wenn man sagt: Sei ganz was du bist, erfülle deine Bestimmung als ein Mensch. "Wenn es", sagt Kant, "irgend eine Wissenschaft gibt, die der Mensch wirklich bedarf, so ist es die, welche ich lehre, die Stelle geziemend zu erfüllen, welche dem Menschen in der Schöpfung angewiesen ist, und aus der er lernen kann, was man tun muß, um ein Mensch zu sein."

Ein Mensch zu sein, heißt aber vor allem seine sittliche Bestimmung erfüllen. Bedarf es nicht dazu der philosophischen Erkenntnis, die wahre und falsche moralische Triebsedern unterscheiden lehrt, und diese Moralität selbst sichert, indem sie das Dasein Sottes und die Unsterblichkeit der Seele gegen die Zweisel der Bernunst schützt? Darauf hatte Kant schon im "Einzig möglichen Beweisgrund" 2c. die Antwort gegeben: "Die Borsehung hat nicht gewollt, daß unsere zur Glückseligsteit höchst nötigen Einsichten auf der Spissindigkeit seiner Schlüsse beruhen sollten, sondern sie dem natürlichen gesmeinen Verstand unmittelbar überliefert, der, wenn man ihn nicht durch salsche Kunst verwirrt, nicht ermangelt, uns gerade zum Wahren und Nützlichen zu führen, insofern wir desselben äußerst bedürftig sind."

Balb barauf geht er noch einen Schritt weiter und findet bie Quelle aller Moralität überhaupt nicht im Verstande, sondern im Gefühl. "Der gute Mensch in seinem dunklen Drange ist sich des rechten Weges wohl bewußt", das Goethesche Wort hätte jetzt zum Leitmotiv der Kantischen Moralphilosophie werden können. Aus den verborgenen Quellen des Gemüts entspringt die echte Sittlichkeit, Gefühle leiten das sittliche Handeln, und wenn es vielleicht auch einigen Rutzen hat, diese Gefühle mit dem Verstande aufzulösen und deutlich zu machen, so ist doch solches Bemüten oftmals vergeblich, weil nicht alle moralischen Gefühle und viele nicht vollständig sich auflösen lassen, und oft ist es sogar verderblich, weil auf diese Weise die reine, natürliche Sittlichkeit getrübt wird.

Nur insofern die Erfüllung der menschlichen Bestimmung mitbedingt ist durch die Kenntnis seines eigenen Wesens, also auch der allgemeinen Natur des Wenschen und der Stellung, welche dieser in der Schöpfung einnimmt, kann es von Wert sein, dem moralischen Gesühle eine sichere Welt= und Wenschenstenntnis zuzugesellen. Aber auch hier bedarf es nicht der großen Zurüstungen philosophischer Erkenntnis, nicht der Weta= physik, nicht der logischen Spitzsindigkeiten und Grübeleien: die schlichte Ersahrung leistet hier bereits alles, was ersorderlich ist. Sorgfältige Beodachtung der nächstliegenden Erscheinungen und behutsam darauf gedaute Schlüsse ist, was zu dieser Art von Wissenschaft ersorderlich ist, und wenn sie uns auch nicht zu den fernsten Regionen der Wirklichkeit emportragen kann, so wird man dafür auch vor allzu großen Frrstümern bewahrt bleiben.

Von dieser auf Gefühl und Ersahrung gegründeten Wissenschaft vom Menschen hat Kant selbst in jener Zeit ein Beispiel gegeben in seinen "Beobachtungen über das Gesfühl des Schönen und Erhabenen" (1764). Vermittels der Analyse dieser beiden Grundgefühle des Menschen sucht

Kant eine allgemeine Charafteristist zu geben und die untersscheidenden Merkmale der verschiedenen menschlichen Besondersheiten nach Charafter, Temperament, Geschlechtern, Nationalitäten zu sbestimmen. Es sind leicht hingeworsene und lose aneinander gereihte Beodachtungen, unter denen sich aber eine Fülle der seinssinnigsten psychologischen Bemerkungen sindet. Die ganze Schrift ist in einer echt rousseauischen Stimmung entstanden, wie sie denn auch nicht in der Studierstude sonsdern in der Stille des Landlebens, in behaglicher Muße während eines Ferienausenthaltes dei seinem Freunde, dem Förster Wobser in Moditten, niedergeschrieben ist.

\* \*

Wie außerorbentlich weit war nun der Abstand, der .jett zwischen Kants eigenem Standpunkte und dem schulmäßigen Betriebe ber Philosophie seiner Zeit bestand, ober auch zwischen den neugewonnenen Anschauungen und den philosophischen Überzeugungen und Reigungen, die ihn im Anfange seiner Laufbahn beherrscht hatten! Rings umber rich= teten die Metaphysiker noch immer ihre Gläser nach den ent= ferntesten Regionen des Weltalls, Kant selbst dagegen war längst von diesem hochgesvannten Fluge zurückgekommen und hatte sich auf der Erde heimisch gemacht. Jene kannten noch immer keinen höheren Ehrgeiz, als von den jenseitigen Dingen, von dem Dasein Gottes, dem Leben der Seele nach dem Tode u. s. w. Kunde zurück zu bringen, Kant dagegen richtete seine ganze Aufmerksamkeit auf den Menschen. Rings um ihn zimmerten die metaphysischen Bauleute noch immer an ihren ungeheuren Gerüften logischer Schlüsse und Demonstrationen, während er selbst auf Gefühl und Erfahrung sich zurück= gezogen hatte, und während jene noch immer voll kühnen 11 Rronenberg, Rant. 8. Aufl.

Selbstwertrauens waren, so hatte er selbst bereits alle Hoffnung auf Erkenntnis eingebüßt und war auf dem sokratischen Standspunkte angekommen, daß seine Einsicht in dem Richtwissen bestehe. — —

Fichte bemerkt einmal: "Einleuchten des vollkommenen Widerspruchs desjenigen, woran man bisher treuherzig geglaubt hat, erregt Lachen." Daher treten am Schlufpunkte großer Entwicklungsperioden, da der schneidende Widerspruch neuer Ibeen und des hergebrachten Zustandes offenbar geworden ist, ftets große Satirifer auf, welche mit ben scharfen Waffen bes überlegenen humors die Vernichtungsarbeit vollenden, welche die langsame Minierarbeit der Ideen begonnen hat. Man bente 3. B. an die "Briefe ber Dunkelmanner", Cervantes' "Don Quixote", die Satiren von Rabelais und Fischart, welche solche Wahrzeichen am Ausgange des Mittelalters bilden. Auch am Endpunkte der durch die Kantische Reformation abgeschlossenen Veriode steht eine solche Satire, ihr Verfasser ist Rant selbst, und man findet vielleicht kaum ein zweites Beispiel, wo derfelbe Mann, der als ernster und überdies sitt= licher Reformator auftritt, unmittelbar vorher die scharfe Geißel der Satire schwingt und in dem Gewande des humoristen erscheint.

Schon im Jahre 1764 hatte Kant eine günftige Gelegensheit ergriffen, mit der Philosophie seiner Zeit, die er ernstlich bekämpste, auch auf humoristischem Wege abzurechnen. In diesem Jahre hatte er eine kleine Abhandlung versaßt, "Versuch über die Krankheiten des Kopfes", worin er eine Klassisstation der verschiedenen Geisteskrankheiten, von den niedrigsten Arten dis zu den höchsten, von der Dummheit dis zur Narrheit, von der Blödstnnigkeit dis zur Tollheit, zu geben und deren Unterschiede, die häufig durcheinander gemengt

werden, fest zu bestimmen suchte. Eine von diesen Arten der Ropftrankheiten ist die Phantasterei, darin bestehend, daß man die wirklichen Wahrnehmungen bloß verwandelt ober umgestaltet, z. B., wenn der Andächtige im gefleckten Marmor bie Bassionsgeschichte, eine Dame durch ein Sehrohr im Monde die Schatten zweier Verliebten, ihr Pfarrer aber zwei Kirch= türme wahrnimmt. Zur Verrücktheit artet diese Phantasterei aus, wenn man gewisse Dinge als klar empfunden sich vorftellt, von denen nichts gegenwärtig ist. In beiden Fällen handelt es sich also um ein Träumen im Wachen. Nur eine besondere Art von Verrückten sind die Visionäre, welche die Borgange im Jenseits, die himmlischen Erscheinungen unmittel= bar wahrzunehmen glauben. Alles dies sind Krankheiten des Ropfes, aber Kant ist geneigt, die Ursache bafür weniger im Gehirn als in anderen Körperteilen, ganz besonders in den Berbauungsorganen, zu suchen, und an bieser Stelle auch mit ben Versuchen zur Beilung einzuseten.

Auf einer besonderen Art von Phantasterei beruhen num offenbar auch die vielen Nachrichten, welche die Philosophen im Jenseits erkundet haben wollen, und eine stärkere Art ist "die Tobsucht eines gelehrten Schreiers", der fest an die Dinge glaubt, die er in seinem Gehirn ergrübelt hat, auch wenn die Wirklichkeit davon nichts weiß; und Kant empfiehlt, auch das gegen katharktische Mittel (Mittel zur Reinigung der Einsgeweide), sogar in verstärkter Weise, anzuwenden. "Denn, da nach den Beodachtungen des Swift ein schlechtes Gedicht bloß eine Reinigung des Gehirns ist, durch welche viele schädliche Feuchtigkeiten zur Erleichterung des kranken Poeten abgezogen werden, warum sollte eine falsche grüblerische Schrift nicht auch dergleichen sein? In diesem Falle aber wäre es ratsam, der Natur einen anderen Weg der Reinigung anzuweisen, damit

das Übel gründlich und in aller Stille abgeführt werde, ohne das gemeine Wesen dadurch zu beunruhigen."

Sehr balb nach ber Abfassung dieser Schrift hatte Kant Beranlassung, sich mit der einen Gattung von Kopstranken, nämlich den Visionären, noch besonders zu beschäftigen. Die Veranlassung dazu gab das Auftreten von Emanuel Swedenborg.

Der schwedische Gelehrte und Theosoph Emanuel Sweden= borg (1688—1772) ist eine Persönlichkeit, die sich nur schwer in kurzen Worten charakterisieren läßt. Er war einer von jenen ehrlichen Mystikern und Vistonären, welche nur durch die Konsequenz des psychischen Geschehens allzuleicht in die Reihen der betrogenen Betrüger geraten. Mystik, definiert Goethe einmal treffend, ist Scholastif des Gefühls, Dialektif bes Herzens. In der Tat ist dies das Wesentliche aller rein mpstischen Veranlagung, daß sie beständig zwischen all ben tausendfachen hin und her schießenden Empfindungen und Gefühlsregungen dunkle Beziehungen zu stiften und im dunklen Seelenleben zu verharren sucht, ohne überhaupt den Willen zu haben, dies alles in die klare Verstandesregion zu erheben. Ein solcher Mensch war auch Swedenborg, daneben aber und das ift das Merkwürdigste an dieser Erscheinung — ein Gelehrter und Volphistor von erstaunlichstem Umfang des Bissens. Beides vermischt sich nun unaufbörlich: seine aelehrten Einsichten werden fortwährend ins Bisionare und Mystische gezogen, und seine inneren Gesichte treten mit ber ganzen Zurüftung bes gelehrten Wiffens und oft ber exafteften Naturerkenntnis auf. Diese Doppelseitigkeit seines Wesens erklärt auch Emerson, der ihm einen liebevollen Essay gewidmet hat, in treffenden Worten. "Swedenborg", sagt er, "ist einer ber Mammutriesen und Mastodonten ber Literatur — ganze

Kollegien von gewöhnlichen Gelehrten können sein Maß nicht erreichen. Seine gewaltige Gegenwart würde die Talare einer ganzen Universität in Verwirrung bringen." "Wit einer richstigen, großen und doch dis ins kleinste genauen Auffassung der Ratur verband er ein Verständnis der geistigen Gesehe in ihren weitesten sozialen Ausblicken, . . . aber er sah, was immer er sah, nicht abstrakt, sondern in Vildern, hörte es in Gesprächen, konstruierte es in Ereignissen. Wenn er versuchte, ein Geseh in recht gesunder Weise mitzuteilen, sah er sich gezwungen, es in Parabeln einzukseiben. . . . Sein tieser Geist ließ sich von dem gefährlichen Glauben hinreißen, der in der Religionsgeschichte nur zu häusig auftritt, daß er ein abnormer Mensch sei, dem das Vorrecht gegeben sei, mit Engeln und Geistern zu verkehren. . . ."

Nach allebem wird man es einigermaßen begreislich finden, wie dieser Mann allmählich immer stärker ins rein Wystische und Visionäre hineingeraten mußte und zuleht ganz als schwärmerischer Religionsstifter auftrat, der behauptete, den Verkehr mit den abgeschiedenen Seelen vermitteln zu können und so auch zur Vermittelung mit Gott und zur Herbeissührung der Seligkeit der Menschen berufen zu sein, — er sand mit alledem große Anhängerschaft, und noch heute existieren zahlreiche Gemeinden der "Swedenborgianer" in Schweden, England (hier gab es 1893 zum Beispiel 81 Gemeinden), auch in Nordamerika.

Zur Zeit nun, wo Kant auf ihn aufmerksam wurde, gegen Ende der fünfziger Jahre, hatte Swedenborg zuerst ansgesangen, die breitere Öffentlichkeit mit seinen merkwürdigen Bissonen zu beschäftigen. Von seinem Verkehr mit den Abseschiedenen und von seiner Fähigkeit des zweiten Gesichts wurden die erstaunlichsten Dinge erzählt. So hatte er ans

geblich eine große Feuersbrunft in Stockholm, während er selbst in Gothenburg weilte, wenige Stunden nachher gesehen und genau beschrieben, obwohl beibe Orte fünfzig Meilen außeinanderliegen, und keinerlei Nachricht ihn erreicht haben konnte.

Das Aufsehen, welches diese und andere Visionen Swedensborgs überall erregten, gab Anlaß, daß auch Kant von versichiedenen Seiten mit Anfragen bestürmt und gebeten wurde, sich über diese Erscheinung zu äußern, namentlich auch über die Frage, ob und inwieweit Geistererscheinungen und der Verstehr mit abgeschiedenen Geistern möglich seien. Zu den Interpellanten gehörte auch ein Fräulein v. Anobloch, an welches Kant einen interessanten längeren Brief richtete.

Nichts war natürlicher, als daß Kant über eine Sache, die ihm zunächst nur durch allerlei vage Gerüchte bekannt ge= worden war, sich zuvörderst mit einiger Zurückhaltung äußerte. Er mußte, juristisch gesprochen, erst einmal die quaestio facti erledigen, ehe er zur quaestio juris übergehen konnte, das heikt. erst den Tatbestand ermitteln, ehe er sich zu einem krititischen Werturteil berufen glauben konnte. Er berichtete benn auch in jenem Briefe vor allem, welche Bemühungen er in Rücksicht der quaestio facti bereits gehabt, und welche weiteren er in Aussicht genommen habe. So hatte er durch einen in Stockholm weilenden Freund zunächst Erkundigungen eingezogen über die wunderbaren Gesichte Swedenborgs, über seine Persönlichkeit, und er berichtete nun Fräulein v. Anobloch, wie dieser Freund ihm die Glaubwürdigkeit der ersteren und aller Zeugen bestätigt und gleichzeitig von der Perfönlichkeit und dem Charakter Swedenborgs viel Sympathisches und Rühmenswertes berichtet habe. Kant erzählt dann auch, wie er durch die Vermittelung eben desselben Freundes einen Brief an Swedenborg selbst (leider besitzen wir diesen Brief nicht mehr) habe gelangen lassen, in dem er ihn selbst um nähere Ausschlässe über alles bittet; lange habe er vergeblich auf Ant-wort gewartet, dann habe Swedenborg seinem Stockholmer Freunde endlich erklärt, er (Swedenborg) werde demnächst in London ein großes Werk erscheinen lassen, in dem auch die eingehendste Beantwortung der von Kant gestellten Fragen mitenthalten wäre.

So vertröstet Kant benn seine wißbegierige Korresponsbentin bis zum Erscheinen dieses Werkes und äußert sich insfolgebessen zur Sache selbst nur mit vorsichtig-steptischer Zurückshaltung.\*) Das befinitive Urteil erfolgte aber dann alsbald mit aller wünschenswerten Schärfe und Deutlichkeit, und es erfolgte nur zum Teil ernsthaft, der Hauptsache nach mit den Wassen des Humors und der Satire.

Schon in dem Briefe an Fräulein v. Knobloch entgeht keinem unbefangenen Leser der ironische Zug, mit dem Kant oft von der "schlüpfrigen" Sache spricht und von der Leichtigsteit, in diesen Dingen betrogen zu werden, so daß er "in jedem Falle sich bis jetzt immer auf die verneinende Seite geschlagen und es für ratsam gehalten habe, sich deswegen auf Kirch-

<sup>\*)</sup> Diese vorläusige Zurüchaltung ist von den herren Spiritisten benutt worden, um daraus die wunderbarsten Hypothesen zu schmieden. Kant soll nach den einen im Grunde seines Herzens ein Spiritist gewesen sein und es nur später verborgen haben, nach den anderen soll er es nur zeitweise gewesen, später aber abgefallen sein, so daß, wie schon vor einem halben Jahrhundert ein deutscher Swedenborgianer, Herr Tasel, sich in einer Schrift über Kant ausdrückte, "so daß wir Kant, zuletzt des Bermögens für das Übersinnliche völlig beraubt, an den Folgen sinnlicher Gier sein Leben endigen sehen"!! Und all dies unsinnige Gerede gründet sich auf nichts als auf den Brief an Charlotte v. Knobloch, in dem auch nicht die Spur eines spiritistischen Belenntnisses enthalten ist, sondern nur, wegen noch nicht ausreichender Klärung der Sachlage, das desinitive Urteil ein Weilchen vertagt wird.

höfen ober in einer Finsternis nicht bange werden zu lassen." Diese gedämpfte und zurückhaltende Fronie aber schlug nun in scharfe und ätzende Satire um, nachdem Rant die authen= tischen Unterlagen für ein begründetes Urteil gewonnen hatte. Denn inzwischen war nun das große Werk Swedenborgs erschienen. Es betitelte sich "Coolostia arcana" (Geheimnisse bes Himmels) und enthielt die genaueste Topographie des Jenseits und der Geisterwelt, eine Art von Reisebeschreibung, so wie man sie wohl von einem fremden Lande zu geben villegt. Kant hatte sich dieses achtbändige Werk für den hohen. und für einen armen Privatdozenten doppelt empfindlichen. Betrag von sieben Pfund Sterling gekauft, und biefer Umstand, daß er für einen so hohen Preis, wie er sagte, "acht Quartbande voll Unfinn eingeheimft", hat offenbar nicht wenig dazu beigetragen, seine satirischen Ausfälle besonders fräftig zu salzen. Diese erfolgten schon, wenn auch noch ohne Namens= nennung, in der Schrift über die Rrankheiten des Ropfes,\*) bann aber in einer besonderen Schrift "Träume eines Geiftersehers, erläutert durch Träume ber Meta= physik" (1766), die bedeutungsvoll am Ende seiner vorfritischen Beriode steht.

Die stärksten Register scharfer Satire werben in dieser Schrift gezogen. Ihren Charakter zeigt schon die Einleitung,

<sup>\*)</sup> Mitveranlaßt wurde das Erscheinen dieser Schrift auch durch das Auftreten einer anderen, vom Standpunkte psychischer Pathologie interessanten, Erscheinung, des abenteuerlichen Ziegenpropheten Jan Kormanicki, dem Kant im selben Jahre ein kurzes "Raisonnement" in den Königsberger gelehrten und politischen Anzeigen gewidmet hat. Wehr noch als der Ziegenprophet selbst interessierte Kant der kleine achtsährige Knabe, der ihn begleitete und in dem Kant das Wusterexemplar eines durch Kultur unverdildeten und sittlich unverdorbenen Naturkindes im Rousseauschen Sinne zu erblicken glaubte.

wo Kant auch mit deutlichem Humor auseinandersett, wie er zu der ganzen Beschäftigung mit der Swedenborgerei ge= tommen wäre und woraus sich die erste im Briefe an Fräulein v. Anobloch hervortretende Reserviertheit des Urteils erklärt. Es heifit dort: "Da es ebensowohl ein dummes Vorurteil ist. von vielem, das mit einigem Schein der Wahrheit erzählt wird, ohne Grund nichts zu glauben, wie von dem, was das gemeine Gerücht sagt, ohne Brüfung alles zu glauben, so ließ sich der Verfasser dieser Schrift, um dem ersten Vorurteile auszuweichen, zum Teil von dem letteren fortschleppen. bekennt mit einer gewissen Demütigung, daß er so treuherzig war, der Wahrheit einiger Erzählungen von der erwähnten Art nachzuspüren. Er fand — wie gemeiniglich, wo man nichts zu suchen hat — er fand nichts. Nun ist dieses wohl an sich selbst schon eine hinlängliche Urfache, ein Buch zu schreiben; allein es kam noch dasjenige hinzu, was bescheibenen Berfassern schon mehrmalen Bücher abgedrungen hat, das un= aestüme Anhalten bekannter und unbekannter Freunde. Über= bem war ein großes Werk gekauft und, welches noch schlimmer ift, gelesen worden und diese Mühe sollte nicht verloren sein. Daraus entstand nun die gegenwärtige Abhandlung, welche, wie man sich schmeichelt, den Leser nach der Beschaffenheit der Sache völlig befriedigen soll, indem er das Vornehmste nicht verstehen, das Andere nicht glauben, das Ubrige aber belachen mirb."

Und nun geht Kant daran, Swedenborgs Geisterseherei genau zu analysieren und zu kritisieren, teils mit Ernst, teils aber und vor allem auch mit Humor und Satire. Er fällt sogleich über ihn das summarische Urteil: "So wie er, wenn man ihm selbst glauben darf, der Erzgeisterseher unter allen Geistersehern ist, so ist er auch sicherlich der Erzphantast

unter allen Phantasten." Ja er rechnet hier biesen Visionär nicht nur zu den Verrückten, sondern auch zu den Wahnsinnigen und Wahnwitzigen. Kant will es auch keinem Leser verbenken, wenn er, "anstatt die Geisterseher für Halbbürger ber anderen Welt anzusehen, sie kurz und gut als Kandidaten bes Hospitals absertiat und sich dadurch alles weiteren Nachforschens überhebt"; und er ist auch bereit, mit Hudibras alles lediglich auf "hypochondrische Winde, die in den Eingeweiden toben, " zurückzuführen, bei benen es lediglich darauf ankomme. welche Richtung sie nehmen, um zu beurteilen, ob daraus eine förverliche Komplikation entstehe ober eine Erscheinung ober heilige Eingebung. Schließlich aber, nachdem Kant sich mit folden Phantastereien weidlich herumgeschlagen, erklärt er boch. er sei es mübe, die wilben Hirngespinste des äraften Schwärmers unter allen zu kopieren, und bittet seine Leser, ihm nicht die Mondfälber aufzubürden, die bei diefer Veranlassung etwa von ihrer fruchtbaren Einbildung geboren worden sind. — —

Indessen beschäftigt sich Kant in unserer Schrift nichtsbloß mit Herrn Swedenborg sondern ebensoviel, ja mehr noch mit — den Wetaphysitern seiner Zeit. Denn zwischen beiden ergab sich ungezwungen eine auffallende Ühnlichtei, die Gelegensheit zu einer überraschenden Parallele dot. Swedenborg war ein Schwärmer und Visionär — waren das nicht auch die Wetaphysiter? Swedenborg glaubte im Jenseits wie in seinem eigenen Hause Bescheid zu wissen — war nicht auch dei den Philosophen seiner Zeit dasselbe der Fall? Kant war also in der Lage, jetzt die eine Erscheinung durch die andere zu erklären und auf diesem Wege beide abzutun. Und er des handelte dabei die Wetaphysiter nicht anders wie Swedenborg, nämlich so, daß er mit ihnen zumeist nur spielt und sie bald mit ernsthafter Fronie, bald mit launigem Humor behandelt,

171

fie zuweilen nicht nur mit galligem Spott, sondern mit den schärfften Laugen chnischen Wißes übergießt.

Rant bringt den Geisterseher und den Metaphysiker zu= nächst sehr geschickt unter eine gemeinsame Formel. Aristoteles sagt einmal: Man kann die Träumenden von den Wachenden so unterscheiden, daß die letteren eine Welt mit allen übrigen gemeinsam haben, während von den ersteren jeder für sich seine besondere Welt hat. Offenbar ist dies auch der Fall bei Herrn Swedenborg, der eine Welt sieht und in ihr herumwandert, von der die übrigen Menschen nichts wissen. Diese besondere Welt ist offenbar entstanden aus einer Überreizung ber Empfindung. Swedenborg träumt also ben Traum ber Empfindung. Mit ihm haben die Metaphpfiker gemein, daß sie ebenfalls träumen; benn jeder von ihnen hat seine besondere Welt, welche nicht einmal von den Nachbarphilosophen, ge= schweige denn von den übrigen Menschen mit gefundem Verstande, erblickt wird. Rur handelt es sich bei ihnen nicht um Träume der Empfindung, sondern um Träume der Bernunft. In dem einen wie im anderen Kalle, bei dem Träumer der Empfindung wie bei dem der Vernunft, handelt es sich um ein Abweichen von der normalen Ordnung. Erdichtungen und Chimären, welche die Einbildung des ersteren ausheckt, werden so lebhaft empfunden, daß er sie als wirklich vor Augen sieht, und in um so höherem Grade, je mehr seine Sinne von den wirklichen Dingen sich abwenden. Es bedarf nur einer grad= weisen Steigerung, und aus bem Träumen ber Empfindung wird ein wirklicher Traum, wie er jedem Menschen im Schlaf erscheint. Man kann also sagen: die Träume der Empfindung nehmen an Lebhaftigkeit in bemselben Grade zu, als die Lebhaftigkeit und Stärke der Empfindung gegenüber der wirklichen Welt abnimmt. Ganz analog liegt die Sache bei den Träumen

der Vernunft. Auch hier wird etwas, was auf logischem Wege erschlossen wird, als wirklich vorgestellt und um so ftärker und lebhafter als wirklich vorgestellt je geringer bie Araft des Verstandes ist, mit der man sich der gewöhnlichen Welt zuwendet. Man kann also auch hier sagen, "daß man die anschauende Erkenntnis der anderen Welt nur erlangen kann, indem man etwas von demjenigen Verstande einbüßt, welchen man für die gegenwärtige nötig hat. Ich weiß auch nicht, ob selbst gewisse Philosophen ganzlich von dieser harten Bedingung frei sein sollten, welche so fleikig und vertieft ihre metaphysischen Gläser nach jenen entlegenen Gegenden hin richten und Wunderdinge von daher zu erzählen wissen: zum wenigsten mißgönne ich ihnen keine von ihren Entbeckungen: nur besorge ich, daß ihnen irgend ein Mann von gutem Verstande und wenig Keinigkeit eben dasselbe dürfte zu verstehen geben, was dem Tycho de Brahe sein Kutscher antwortete, als jener meinte, zur Nachtzeit nach den Sternen den kürzesten Weg fahren zu können: "auter Herr, auf den Himmel mögt ihr euch wohl verstehen, hier aber auf der Erde seid ihr ein Narr."

Einen solchen Ton schlägt nur berjenige an, welcher ben Gegenstand seiner Betrachtung tief unter sich erblickt. So aber verhält sich Kant zur metaphysischen, zur allgemeinen philosophischen Erkenntnis, ja selbst zur Erkenntnis überhaupt. Und diesem Berhalten gibt er am Schlusse seiner gauzen Schrift, ihren satirischen Charakter zuletzt verleugnend, auch in ernster und tiesempfundener Beise Ausdruck. Ihm erscheint jetzt die gesamte menschliche Erkenntnis nicht nur als eitel, sondern selbst der Versuch, zu ihr zu gelangen, als überslüssig, da der Wensch, um tugendhaft und glücklich zu sein, ihrer nicht besdürse. Man kann dieses resignierte Schlußresultat nicht schärfer ausssprechen, als es Kant tut:

"Einem jedem Vorwite nachzuhängen und der Erkenntnissucht keine anderen Grenzen zu verstatten, als das Unvermögen, ift ein Gifer, welcher ber Gelehrfamfeit nicht übel anfteht. Allein unter unzähligen Aufgaben, die sich selbst darbieten, diejenige auswählen, deren Auflösung dem Menschen angelegen ist, ist das Verdienst der Weisheit. Wenn die Wissenschaft ihren Kreis durchlaufen hat, so gelangt sie natürlicherweise zu bem Bunkte eines bescheidenen Miktrauens und sagt, unwillig über sich selbst: wie viel Dinge gibt es boch, die ich nicht einsehe. Aber die durch Erfahrung gereifte Vernunft, welche zur Weisheit wird, spricht in dem Munde des Sokrates mitten unter den Waren eines Jahrmarktes mit heiterer Seele: Wie viel Dinge gibt es doch, die ich alle nicht brauche! . . . Die Sitelkeit der Wissenschaft entschuldigt gerne ihre Beschäftigung mit dem Vorwande der Wichtigkeit, und so gibt man auch hier gemeiniglich vor, daß die Vernunfteinsicht von der geistigen Natur der Seele zu der Überzeugung von bem Dasein nach dem Tobe, diese aber zum Bewegungsgrunde eines tugendhaften Lebens sehr nötig sei. Allein die wahre Beisheit ist die Begleiterin der Einfalt, und da bei ihr das Herz dem Verstande die Vorschrift gibt, so macht sie gemeinig= lich die großen Aurüftungen der Gelehrsamkeit entbehrlich und ihre Awecke bedürfen nicht solcher Mittel, die nimmermehr in aller Menschen Gewalt sein können. Wie? ist es benn nur barum gut, tugenbhaft zu sein, weil es eine andere Welt gibt, oder werden die Handlungen nicht vielmehr dereinst belohnt werden, weil sie an sich selbst gut und tugendhaft waren? Enthält das Herz des Menschen nicht unmittelbare sittliche Vorschriften und muß man, um ihn allhier seiner Bestimmung gemäß zu bewegen, durchaus die Maschinen an eine andere Welt anseten? Kann derjenige wohl redlich, kann er wohl

tugendhaft heißen, welcher sich gern seinen Lieblingslastern er= geben würde, wenn ihn nur keine künftige Strafe schreckte?"...

"Laßt uns bemnach alle lärmende Lehrverfassungen von so entfernten Gegenständen der Spekulation und der Sorge müßiger Röpfe überlassen. Sie sind uns in der Tat gleich= gültig, und ber augenblickliche Schein ber Gründe für ober dawider mag vielleicht über den Beifall der Schulen, schwerlich aber etwas über das Schickal der Redlichen entscheiden. war auch die menschliche Vernunft nicht genugsam dazu beflügelt, daß sie so hohe Wolken teilen sollte, die uns die Beheimnisse der andern Welt aus den Augen ziehen; und den Wißbegierigen, die sich nach derselben so angelegentlich erkun= digen, kann man den einfältigen aber sehr natürlichen Bescheid geben, daß es wohl am ratsamsten sei, wenn sie sich zu gedulben beliebten, bis fie werden bahin fommen. Da aber unser Schicksal in der künftigen Welt vermutlich sehr barauf ankommen mag, wie wir unseren Vosten in der gegenwärtigen verwaltet haben, so schließe ich mit demjenigen, was Voltaire seinen ehrlichen Candide, nach so viel unnützen Schulstreitigkeiten, zum Beschluß sagen läßt: "Laßt uns unser Glück besorgen, in ben Garten gehen und arbeiten."

Bergleicht man diese resignierten Schlußworte Kants mit dem Anfange seiner eigenen geistigen Entwicklung — welcher Abstand zeigt sich alsdann! Einst hatte der Wissensdurst ihn zur Beschäftigung mit den höchsten Problemen fortgetrieben, jett ist sein bester Rat, das Wissen überhaupt aufzugeben und sich auf die praktische Bestimmung des Wenschen, auf die Sorge für das individuelle Glück, einzuschränken; und wenn die Erkenntnis überhaupt noch einen höheren Wert besitzen sollte, so könnte es nur der sein, dieser praktischen menschlichen Bestimmung zu dienen. Die Vernunft war, wie so oft, auch

bei Kant am Anfang vertrauensvoll bis an die fernsten Grenzen bes Universums vorgedrungen, nun ist sie schließlich mit ermattetem Flügel zur Erbe zurückgekehrt, wo sie nunmehr ausschließlich auf ben Menschen, sein Wefen und seine Bestimmung ihre Bemühungen richtet. Von dem grenzenlosen Universum führte der Weg zum Menschen hin, der doch darin nur wie ein Tropfen im Dzean erscheint; von der Betrachtung des Makrokosmos ausgehend ist Kant schließlich bei der des Mikrotosmos angekommen. Auf biese ganze Entwickelung kann man bas Distichon Schillers anwenden:

> An bem Eingang ber Bahn liegt bie Unenblichkeit offen. Doch in dem fleineften Rreis horet ber Beifefte auf.

## Sweiter Seil.

Rants philosophisches System.



## Fünftes Kapitel.

## Erfenntnislehre.\*)

T.

Entftehung und Sormulierung des Ertenntnisproblems.

Das Ergebnis der Prüfung, welche Kant mit der Philosophie seiner Zeit vorgenommen hatte, war das sokratische Bekenntnis des Nichtwissens. Er hatte das letzte Band zerschnitten, das ihn noch mit der Metaphysik verknüpste, ja er hatte zuletzt humoristisch, mit überlegenem Lächeln, sie zum Gegenstande eines satirischen Spiels gemacht und sich selbst zu überreden gesucht, daß sie nicht nur verkehrt, sondern auch nutzlos und ohne Wert sei.

Indessen diese Stepsis entsprach nicht einer wesentlichen, ursprünglichen Disposition des Kantischen Geistes und konnte darum für ihn keine höhere Bedeutung beanspruchen als die eines Übergangszustandes. Denn nur deshalb, weil der Wahrsheitstrieb, der durch keinersei Voreingenommenheit und Interesse,

<sup>\*)</sup> Hauptschriften: De mundi sensibilis atque intelligibilis forma et principiis (Über Form und Prinzipien der finnlichen und intelligiblen Welt). Differtation von 1770. — Kritit der reinen Bernunft. (1781). — Prolegomena zu einer jeden kunftigen Metaphysik, die als Wissenschaft wird auftreten können (1783).

über bas Berhältnis ber brei Schriften vgl. außer bem nachfolgenben Kapitel noch oben S. 59 und 67—71.

am wenigsten ein eigensüchtiges, beeinflußt wurde, ihn von einer Position zur anderen forttrieb, sand er sich zuletzt einen Augenblick dem Nichts gegenüber, da von den geprüsten Weinungen keine mehr standhielt. So charakterisiert er selbst auf der Höhe seiner skeptischen Periode, in einem Briese an Herder, seine damalige Skepsis, die vermöge ihres ethischen Ausgangs= und Zielpunktes, dort die entsagungsvolle Selbst= losigkeit, hier der Drang nach Wahrheit, so weit verschieden ist von jeder anderen Art des Zweisels: "... da ich an nichts hänge und mit einer tiesen Gleichgültigkeit gegen meine oder andere Meinungen das ganze Gebäude östers umkehre, und aus allerlei Gesichtspunkten betrachte, um zuletzt etwa den= jenigen zu tressen, woraus ich hossen kann, es nach der Wahr= heit zu zeichnen."

Auch die humoristische Wendung, welche er zuletzt seiner steptischen Gedankenrichtung gegeben, hatte diesen ethischen Grundzug: es war gleichsam die Euthanasie des philo= sophischen Dogmatismus, die Todesmilberung für alle jene aufgegebenen Lehrmeinungen, die er ehebem nicht nur mit der Bernunft bejaht, sondern auch mit dem Gemüt willig aufgenommen hatte. Der Schmerz, den jeder derartige Verlust eines früher besessen Gutes immer bereitet, wurde gemilbert ober ganz aufgehoben durch den befreienden Humor: indem die verlorenen Besitztümer der Erkenntuis geprüft wurden an den höchsten Aufgaben und Forderungen der Vernunft, an ben umfassenbsten Gesichtspunkten bes allgemein Mensch= lichen, so erschien das, was vorher für groß, wichtig, un= ersetlich gehalten wurde, nur noch als klein, unbedeutend, leicht entbehrlich, und so, vermöge dieses Kontrastes, bot es sich willig her zum Objekt humorvoller Laune und selbst übermütigen Spiels.

Inmitten der steptischen Stimmungen bleibt also Kant bemüht, einen festen Ankergrund für dauernde und wahre philosophische Erkenntnis zu suchen, und nur vorübergehend konnte er sich überreden, alle spekulative philosophische Erkenntnis sei unnütz und wertlos.

Denn, wie er selbst in der "Aritik der reinen Bernunft" es ausspricht, es ist vergeblich, Gleichgültigkeit und Verachtung einem Gegenstande gegenüber erfünsteln zu wollen, der dem Menschen seiner Natur nach eben nicht gleichgültig und bebeutungslos sein kann. Die Fragen, welche immer wieder mitten in metaphysische Gebankenreihen hineinführen, die Fragen nach dem Ausammenhange und Ursprung alles Seienden, vor allem aber die nach der gegenwärtigen und zukünftigen Bestimmung bes Menschen, brangen sich bem sinnenben Geiste stets von neuem auf, und um so stärker, je mehr sein Interesse ben Problemen des allgemeinen Menschendaseins zugewandt ist. Dieser allgemeinste theoretisch-philosophische Erkenntnistrieb hat seine tiesverborgenen Wurzeln in der geistigen Natur eines jeden Menschen, bei Kant aber war er überdies in eminenter, genialischer Weise gesteigert. Wie also hätte er bei ihm un= tätig bleiben können? Selbst inmitten bes stärksten Zweifelns war ihm deshalb das verstohlene Bekenntnis entschlüpft. daß er "bas Schickfal habe, in die Metaphysik verliebt zu sein". Auf den bisher betretenen Wegen freilich ließ sich das alte qualvolle Rätsel bes Öbipus nicht lösen, alle Bemühungen der Vernunft hatten sich als vergeblich erwiesen, ihre stolzen Hoffnungen waren zerschellt. Aber wenn es auch wahr, wenn es selbst unumstößlich gewiß sein sollte, daß die Vernunft hiebei überhaupt nur einem Phantom nachgejagt habe, daß ihre Kraft begrenzt sei — war es dann nicht wenigstens eine Aufgabe von größter Wichtigkeit, festzustellen, woher jene Verirrungen entstanden waren, und bis zu welcher Grenze die vernunstgemäße Einsicht etwa reichen könne? Zweisellos mußte
dabei — und darin liegt das Abschreckende eines solchen Unternehmens — manches von den stolzen Hossnungen des
Herzens ausgegeben und auf vieles Verzicht geleistet werden,
wovon das Selbstbewußtsein der Menschen dis dahin sich
genährt hatte. Aber sollte die Ausgade eines solchen unsicheren
Gutes auch wohl ein wirklicher Verlust sein, oder nicht vielmehr das Gegenteil? Denn reich ist man nicht nur durch
das, was man besitzt, sondern mehr noch durch das, was man
mit Würde zu entbehren weiß. Und so könnte es auch hier
vielleicht sein, daß die Menschheit reicher wird, indem sie ärmer
wird, daß sie gewinnt, indem sie verliert.

Mehr noch aber als das rein theoretische war es ein bamit verknüpftes praktisches Interesse, welches Kant bazu antrieb, eine neue Grundlegung philosophischer Erkenntnis zu suchen — bas einzige Interesse, welches, nach seinem eigenen Geftändnis, den reinen Trieb nach Wahrheit bei ihm zu beeinflussen, und, wie man wohl hinzufügen darf, auch wohl von seiner geraden Richtung abzulenken vermochte: das praktische Interesse an der Sicherung und festen Umgrenzung von Sittlichkeit und reiner Religion. In den "Träumen eines Geistersehers" spricht sich Rant selbst offen barüber aus: "Ich finde nicht, daß irgend eine Anhänglichkeit ober sonst eine vor ber Prüfung eingeschlichene Neigung meinem Gemüte die Lenksamkeit nach allerlei Gründen für oder dawider benehme, eine einzige ausgenommen. Die Verstandeswage ist boch nicht ganz unparteiisch, und ein Arm berselben, der die Aufschrift führt: Hoffnung ber Zukunft, hat einen mechanischen Vorteil, welcher macht, daß auch leichte Gründe, welche in die ihm angehörige Schale fallen, die Spekulationen von an sich größerem Gewichte auf der anderen Seite in die Höhe ziehen. Dieses ist die einzige Unrichtigkeit, die ich nicht wohl heben kann, und die ich in der Tat auch niemals heben will."

Nichts mare verkehrter, als dieses praktische Interesse in Widerspruch zu finden mit dem Wahrheitstriebe und der Objektivität philosophischer Erkenntnis. Denn überall gilt ber Sat, ben einer ber scharffinnigsten Scholaftiker. Duns Scotus. mit den Worten formuliert hat: voluntas superior intellectu. ber Wille ift bem Intellekt überlegen. Bei allen Menschen find es bestimmte Interessen, gewisse Willens- und Strebensrichtungen, die ihre Gebanken stärker nach der einen als nach der anderen Richtung lenken und auch wohl mehr oder minder beeinflussen. Aber von der gemeinen Menschennatur unterscheibet sich der obiektiv gerichtete, im Elemente der Idee lebende, höhere Geist eben dadurch, daß dort die Impuls gebenden Interessen innerhalb der Sphäre des kleinen Selbst. bes beschränkten Ich bleiben, während sie hier Interessen allgemeiner Art, Menschheitsinteressen sind, die sich weit er= heben über eigensüchtige Willensrichtungen und Begehrungen ber eigenen Person. Solcher Art war auch bas Interesse, welches der Kantischen Gedankenentwickelung die wichtigsten Impulse gab: bas Interesse an der Sicherung des allgemein Menschlichen, an der Kestigung und Steigerung höherer Kultur und wahren Menschentums, welche mit Sittlichkeit und reiner Religion untrennbar verknüpft sind. Dieses Interesse hatte sich auch in seiner ganzen vorkritischen Periode immer mehr und immer deutlicher als die beherrschende Triebkraft seines Geistes erwiesen, und eben deshalb hatte er sich ja auch immer weiter von den naturphilosophischen Problemen ent= fernt und war immer stärker fortgetrieben worden zum

Mittelpunkt bes anthropologischen Problems, zu den Fragen nach dem Wesen, den Aufgaben und den Bestimmungen des Menschen.

Das praktische Interesse, welches dergestalt schon ver= möge ber eigentümlichen Geistesart Kants seine Gebankenentwickelung beherrschte, erhielt noch stärkere Triebkraft durch ben ganzen Charafter bes Reitalters, bem er angehört. Gerade während des Ubergangsstadiums zur kritischen Philo= sophie, in den sechziger und siebziger Jahren, war die längst vorbereitete allgemeine Krisis des geistigen Lebens zum Ausbruch gekommen, Sturm und Drang war überall, die wichtiaften sittlichen Grundanschauungen waren in Frage geftellt, bie Grundlage auch ber natürlichen Religion erschüttert, alle Richtungslinien fester Orientierung für das menschliche Leben schienen hinweggeschwemmt zu sein. In dieser Lage der Dinge blickte man damals weit erwartungsvoller und vertrauender, als es heute der Fall ist, auf die führenden Philosophen. Die "Weltweisen", Die "Weisheitslehrer" sollten Die aus den Jugen geratene Zeit wieder einrenken, den Menschen in ihren geistigen Röten eine neue Drientierung geben. Chedem, in früheren Jahrhunderten, hatte wohl die Kirche diese Aufgabe gehabt, aber Autorität und Offenbarung, worauf biefe ihre Weisheit stütte, hatten im achtzehnten Jahrhundert ihren Kredit eingebüßt, bei allen benen wenigstens, die am geistigen Leben teilnahmen — an ihre Stelle war die Vernunft getreten. Konnte es also für den Philosophen eine wichtigere und dringendere Aufgabe geben, als daß er sich bemühte, Sittlichkeit und Religion, die Grundlagen aller Rultur, gegen die zerftörende Stepsis zu schützen und burch neue und tiefere Vernunfterkenntnis zu sichern? In diesem Sinne schätzte auch Kant, selbst mahrend seiner feptischen Periode, die Bedeutung der Philosophie als wichtigste und unentbehrliche Stütze aller Kultur. Im Jahre 1766 schreibt er an Mendelssohn: "Ich din so weit entsernt, die Metaphysik selbst, objektiv erwogen, vor gering oder entbehrlich zu halten, daß ich vornehmlich seit einiger Zeit, nachdem ich glaube, ihre Natur und die ihr unter den menschlichen Erkenntnissen eigentümliche Stelle einzusehen, überzeugt din, daß sogar das wahre und dauerhafte Wohl des menschlichen Geschlechts auf ihr ankomme."

Die Bemühungen Kants sind benn auch fortbauernd barauf gerichtet, aus bem chaotischen Bustande ber ethischen Grundanschauungen herauszukommen und zu neuen festen Normen zu gelangen. In der zweiten Hälfte der sechziger Jahre arbeitete er, wie unter anderem aus einem Briefe an Herber hervorgeht, an einer Metaphysik ber Sitten. und erst die Schwierigkeiten, auf welche er hierbei stieß, lenkten seine Aufmerksamkeit immer mehr auf das Erkenntnisproblem hin. Die Absicht, Sittlichkeit und Religion von neuem mit ben Mitteln der Bernunft zu sichern, war der Ausgangspunkt seiner fritischen Philosophie, die neue Orientierung über das Wesen der Erkenntnis nur das Mittel, jenes Ziel zu erreichen. Kant hat späterhin in der "Kritik der reinen Vernunft" bas aesamte Broblem bes Menschen, welches seine kritische Philo= sophie zu lösen versuchte, zusammenfassend bezeichnet in den brei Fragen: Bas kann ich wissen? Bas soll ich tun? Was darf ich hoffen? Aber es war erft das nie zurückgedrängte Verlangen, eine zuverlässige Antwort auf die zweite und dritte Frage zu finden, welches auch die erste Frage klar in ihrer ganzen Bedeutung zutage treten ließ; doch in der Darlegung seiner Gebanken kehrt sich das Verhältnis um: ehe die beiden letten Fragen beantwortet werden konnten, mußte

er zunächst fragen: Was kann ich wissen? Genauer aus= einandergelegt lautet diese Frage: Gibt es eine menschliche Er= kenntnis, und wenn es eine gibt, welches ist ihr Wesen, ihr Ursprung, ihre Ausdehnung und ihre etwaige Schranke?

: \*

Die Voraussekungen, von benen aus Kant an die Lösung bes Erkenntsnisproblems heranging, treten zum guten Teil schon innerhalb der im vorigen Kapitel dargelegen Entwickelungsperiode zutage. Von Anfang an trat die kritische Geistesrichtung Kants hervor. Er untersuchte das was strittig war, er bemühte sich, Gegensätze zu ergründen und von tiefer gelegter Basis aus zu versöhnen. Dabei brang er von engeren Gegensätzen zu immer umfassenderen vor: zuerst hatte er nur ben Widerstreit betreffs eines einzelnen naturphilosophischen Begriffs (Rraft) zu lösen unternommen, und zulett fand er sich bem umfassendsten Widerstreit gegenüber, ber bie ganze geschichtliche Entwickelung bes Denkens in der neueren Zeit beherrscht: dem Widerstreit von Rationalismus und Empiris= mus, von Vernunfterkenntnis und sinnlicher Erfahrungserkennt= nis. Dabei vollzieht sich, ungeachtet mancherlei Schwankungen, im ganzen die Entwickelung so, daß Kant sich von dem Standpunkt des Rationalismus allmählich immer weiter entfernt und dem des Empirismus sich immer mehr annähert, bis er zulett, kurz vor der Begründung der kritischen Philosophie und mit dieser, wieder zum Rationalismus in starkem Maße sich zurückwendet.

Die stärkste Annäherung an den Empirismus zeigt sich in den sechziger Jahren, bis etwa um die Zeit von 1768 und 1769, in welch letzterem Jahre sich nach Kants eigener Angabe ("das Jahr 1769 gab mir viel Licht") die entscheidende

Wendung zur Begründung des eigenen Systems vollzog. Im Anfang der sechziger Jahre war Kant jedenfalls, stark beeinflußt von der englischen Ersahrungsphilosophie, nahezu ein empiristischer Dogmatiker, d. h. er war, unter Verwersung der Anmaßungen rationalistischer Metaphysik, mit Hilfe bloß begrifflicher Operationen wirkliche Erkenntnis zu erlangen, überzeugt, daß nur Beobachtung und Ersahrung solche zu geben vermögen. Und vielleicht wäre er bei diesem Standpunkte geblieben, wenn ihn nicht, wie er selbst sagt, Hume "aus dem bogmatischen Schlummer geweckt" hätte.

Was ihn aber gleicherweise "aus dem dogmatischen Schlummer weckte", war vor allem ber Wiberstreit ber Meinungen, den er durchweg in der Philosophie beobachtete. Es standen sich überall gegensätzliche Thesen gegenüber, von benen jede mit der vollen Sicherheit unumstößlicher Erkenntnis auftrat und als solche von ihren Urhebern und Verfechtern nicht nur behauptet, sondern auch aufs eingehenbste "bewiesen" wurde. Dieser Widerstreit der Vernunst mit sich selbst war ein offenbarer "Standal". Die ganze Ehre der Bernunft und die wichtigsten menschlichen Interessen standen in Frage, wenn es nicht gelang, ihn zu beseitigen. Unter den gegen= fählichen Thesen (Antinomien) ber Metaphysik war es nament= lich eine, die ihn besonders betroffen machte: daß es Freiheit gebe, wie die einen sagten, daß es keine Freiheit gebe, wie die anderen behaupteten. Hier trat also zu dem theoretischen Interesse noch das oben berührte praktische hinzu, um Kant vor die Aufgabe zu stellen, wie dieser Widerstreit zu beseitigen sei, wobei von vornherein die Richtung, in welcher die Lösung erfolgen müsse, feststand: daß nämlich die Freiheit theoretisch gesichert werden musse, ohne welche Sittlichkeit für Kant undenkbar war.

Freiheit ift gleichbebeutend mit erster Ursache, ist ein nur Bedingendes, aber nicht Bedingtes. Den Widerstreit von Freiheit und Nichtfreiheit kann man daher nur lösen, indem man das Rausalproblem löst. Die höchste Frage also, von der, wie oben schon dargelegt wurde, das Kantische Denken beherrscht wird, die Frage des allgemein-menschlichen praktischen Interesses: Wie kann Sittlichkeit (und Religion) gesichert oder theoretisch gewährleistet werden, oder mit anderen Worten: Wie kann Sittlichkeit und Glauben mit Wissen bestehen, geht zurück auf die theoretische Erkenntnissfrage: Wie ist Freiheit möglich? oder: Wie kann Freiheit mit Kausalität bestehen?

Hält man sich an die rein theoretische Erkenntnis. so trifft man auch hier auf das Kausalproblem, durch dessen Lösung alles entschieden werden muß. Auf dem Felde der empirischen Erkenntnis hatte Hume gezeigt, daß keine noch so sorgfältige Zergliederung der von uns beobachteten wirklichen Rausalvorgänge uns die innere Notwendigkeit ber Berknüpfung von Ursache und Wirkung zeige; d. h. also: von der finnlichen Erfahrung aus führt tein Weg zum bentenden Erkennen. Und auf dem Felde der rationellen Erkenntnis hatte längst vordem Kant selbst eingesehen, daß die logische Verknüpfung von Grund und Folge mich nirgends zu der wirklichen Verknüpfung von Ursache und Wirkung hinleite; d. h. also: vom begrifflichen Denken aus führt kein Weg zur sinnlichen Erfahrung. Und so muß sich mit dem Kausalproblem die Frage lösen: Wie kann das Gedachte erfahrbar und wie die sinnliche Erfahrung gedacht werden, wie vereinigen sich Rationalismus und Empirismus, wie kann begrifflose Sinnlichkeit mit begrifflicher unsinnlicher Erkenntnis bestehen?

Diese Fragen bezeichnen bereits das Problem der Erkenntnis. Kant hat sie überhaupt zum ersten Male gestellt und ist dadurch der Begründer der Erkenntnistheorie geworden. Er verhält sich nicht mehr dogmatisch, gläubig vertrauend zur Erkenntnis, wie die Rationalisten und Empiriker, auch nicht steptisch, wie Hume, sondern kritisch, er untersucht und prüft Grundlagen und Wesen alles Erkennens und gewinnt so einen höheren Standpunkt, von dem aus der alte Streit von Empirismus und Rationalismus geschlichtet werden kann.

Indem er nun beide vor den Richterstuhl der prüfenden Vernunft zieht, besteht der erste Schritt auf dem Wege kritischen Verfahrens darin, daß er sie streng voneinander absondert. Das geschieht bereits in der Differtation von 1770. Hier unterscheidet Kant sorgfältig die sinnliche Welt von der intelligiblen Welt: in jene kann ich nur auf dem Wege der sinnlichen Erfahrung, in diese nur vermittels begrifflicher Gedankenverbindung eindringen. Kant hat hier auch schon die neuen Prinzipien gefunden, auf welche jede der beiden Erkenntnisweisen jeweilig ihren Anspruch, wirkliche Erkenntnis zu geben, zu stützen vermag, und welche Begriffe danach jede in Anspruch nehmen kann. Indessen die ganze Lösung bes Problems ist hier noch rein dualistisch, schroff stehen sich beide Welten, die sinnliche und die intelligible, ebenso schroff auch beide Erkenntnisarten gegenüber. Aber die erkennende Vernunft ist nur eine, und so erhebt sich die Frage: Wie begrenzen und bedingen sich gegenseitig Sinnlichkeit und Bernunft, beariffliche und Erfahrungserkenntnis, wie ist es möglich, daß es für uns zugleich eine sinnliche und eine intelligible Welt gibt, daß sinnliche und intellektuelle Erkenntnis sich in der einen Vernunft vereinigt zeigen? Nun lautete in feiner allgemeinsten Fassung die Erkenntnisfrage: Wie kommen Denken

und Sein zueinander? Wie kann es überhaupt geschehen. daß ein Seiendes gedacht und erkannt wird, und daß ein Gedachtes eristiert? Wie kann bas bloße Sein (Existieren) mit dem Borgeftelltsein bestehen? Diese Fragen beant= wortet erst die "Aritik der reinen Bernunft", in welcher dadurch, daß das Erkenntnisproblem seinen umfassendsten Charakter erhielt und dadurch, daß es in den Tiefen des Bewußtseins gelöst wurde, der Gegensat von rationaler und empirischer Erkenntnis seine Schroffheit und die klassische Geltung, welche er noch in der Differtation von 1770 beansprucht hatte, zum quten Teil verliert. Und man begreift, mit welchen außer= orbentlichen Schwierigkeiten die Entstehung dieses einzigartigen philosophischen Werkes verknüpft und daß nach der Dissertation noch ein Zeitraum von elf Jahren zu seiner Ausarbeitung erforderlich war, wenn man erwägt, daß hier eben der Koinzidenz= punkt, die gemeinsame Quelle von Sinnlichkeit und Verstand gesucht, daß zu diesem Awecke das gesamte Bereich der Vernunft durchforscht und ausgemessen, in die tiefsten Tiefen des menschlichen Bewußtseins hinabgestiegen werden mußte, und für alles dieses keinerlei Vorarbeit vorhanden war, kein Vor= gänger Kants ihm den Weg auch nur ein wenig erhellte. Es war ein Unternehmen wie Fausts Hinabstieg zu den Müttern:

> Nach ihrer Wohnung magst ins Tiefe schürfen; Du selbst bist schuld, baß ihrer wir bedürfen.
> — Wohin ber Weg? — Kein Weg! Ins Unbetretene, Nicht zu Betretenbe; ein Weg ans Unerbetene, Richt zu Erbittenbe.

> > \* \*

Nichts ift für die Auslösung eines Problems wichtiger, als daß es präzis formuliert, die darin enthaltene Frage in richtiger Weise gestellt wird. Auch vor Kant hatte man

Untersuchungen über die menschliche Erkenntnis angestellt, aber nur auf gut Glück, und niemand hatte sich ernstlich die Frage vorgelegt, was denn das eigentlich sei, was wir Erkenntnis nennen, durch welche bestimmten Merkmale sie sich etwa von anderen verwandten Erscheinungsformen des menschlichen Geistes unterscheibe. Für Kant ift diese Unterscheibung und Scheibung eine der wesentlichsten Voraussetzungen seiner Kritik, denn kritisch verfahren (von xoivew = scheiden) heißt eben vor allem das scheinbar Zusammengehörige trennen, das Wesent= liche vom Unwesentlichen, das Bedeutungsvolle vom Zufälligen absondern, bis der Gegenstand der Untersuchung völlig isoliert ift und in seiner Reinheit dem prüfenden Beobachter sich dar= stellt. So sucht auch Kant, ehe er zur Brüfung selbst schreitet, die "reine" Erkenntnis und die "reine" Bernunft sich darzu= stellen. Er verfährt hier nicht anders wie der Chemiker, der, wenn er etwa die Eigenschaften des Sauerstoffes studiert, ihn aus der Berbindung, die er mit dem Wasserstoffe im Wasser eingeht, loslöft, ihn von allen Beimengungen zu befreien sucht, furz, ihn fünstlich - benn in ber Natur gibt es nur selten reine Stoffe — isoliert, wobei freilich der Chemiker den Vorteil hat, diesen Folierungsprozeß anschaulich vollziehen zu können, während der Philosoph sich damit begnügen muß, es auf bearifflichem Wege zu tun.

Die Metalle, welche ber Chemiker rein barzustellen wünscht, finden sich im Erdreich, und zwar in der Form von Erzen, d. h. mit allerlei Beimischungen anderer Substanzen. So findet sich alle unsere Erkenntnis niedergelegt in der Sprache und hat hier immer die, mancherlei Beimischungen enthaltende, Form eines Urteils. Jedenfalls also kann ich zunächst sagen: Alle Erkenntnis besteht in Urteilen. Darf ich nun diesen Sat auch umkehren und sagen, daß jedes Urteil

eine Erkenntnis enthalte? Ein Beispiel mag die Antwort Wenn ich das Urteil "Alle Körper sind ausgebehnt" näher betrachte, so habe ich offenbar meine Einsicht nicht er= weitert, indem ich von der Vorftellung "Körper" zu der Vor= stellung "ausgedehnt" vorschritt. Denn sobald ich mir einen Körper vorstelle, stelle ich notgebrungen auch das Ausgebehnt= sein mir vor, ich habe also im obigen Urteile die lettere Vorstellung nur aus der ersteren herausgehoben und besonders hingestellt. Solche Urteile, die eine Gesamtvorstellung (3. B. Körper) in ihre notwendigen Teilvorstellungen oder Merkmale (2. B. ausgebehnt, teilbar) zerlegen und dadurch naturgemäß flarer, beutlicher machen, also erläutern, heißen Berlegungs-, Erläuterungs= ober analytische Urteile. Nun ist es offenbar von keiner geringen Wichtigkeit, daß ich meine Vorstellungen bergestalt zerlege und erläutere, und oft genug wird die dadurch gewonnene Klarheit einen wichtigen Anftoß bilden, um auch zu einer neuen Einsicht zu gelangen. Aber eine solche Einsicht selbst, eine eigentliche Erkenntnis, stellen solche analytischen Urteile doch nicht vor. Ich meine vielmehr unter Erkenntnis einen fünstlichen Ausammenhang zu verstehen, den ich, urteilend, unter an fich gang verschiebenartigen Vorstellungen berftelle, wie wenn ich z. B. fage: Gewitter begünftigen die Bildung von Dzon; Kalium, auf Wasser geworfen, erzeugt eine Feuererscheinung 2c. Ich mag meine Vorstellung vom Gewitter noch so sehr zerlegen, so finde ich darin nie die Vorstellung "Dzon", ebenso gelange ich in keiner Weise durch Analyse der Vorstellung "Kalium" zu der Vorstellung "Feuererscheinung auf dem Wasser". Alle Urteile also, die eine Erkenntnis ent= halten sollen, sind nicht erläuternde, sondern erweiternde, nicht eine Borftellung auflösende, sondern verschiedene Borftellungen verknüpfende ober synthetische Urteile.

Rann ich nun sagen, daß jedes synthetische Urteil eine Erkenntnis enthalte? Man nehme 3. B. das zweifellos syn= thetische Urteil: Dieses Zimmer ist warm. Ihm wird im selben Augenblick von einer frostigen Seele mit der Behauptung widersprochen: Dieses Zimmer ist kalt. Hier habe ich es also mit einem Erfahrungsurteil zu tun, das der eine auf= stellt, der andere bestreitet. Von einer Erkenntnis verlange ich aber — wie es auch das Wort schon ausdrückt —, daß jebermann fie anerkennt, bag es für einen vernünftigen Menschen unmöglich ist, ihr zu widersprechen, auch nur in einem einzigen Falle zu widersprechen. Wenn ich z. B. das Urteil habe. "die Summe der Winkel in einem Dreieck ist gleich zwei Rechten", so will ich damit nicht sagen, daß ich selbst im einzelnen Kalle und vielleicht einige andere mit mir bis jett diese Erfahrung gemacht haben, ich will es nicht dahingestellt sein lassen, ob nicht einmal jemanden die Erfahrung anders belehre; vielmehr, welche Erfahrungen auch immer gemacht werden, ob ich den Sat an einem kleinen Dreieck von einem Quadratmillimeter auf bem Papier ober an einem großen von hunderten von Quadratmeilen auf dem Sirius erproben würde, ich weiß vor allen berartigen Erfahrungen, von vornherein, oder a priori, daß dieses Urteil unumstößlich ist. Mit anderen Worten: Soll ein synthetisches Urteil eine Erkenntnis zum Ausdruck bringen, so barf es nicht erft seine Bewäh= rung durch Erfahrung abwarten, nicht erft nach gewonnener Erfahrung Gültigkeit erlangen, in Bezug auf diese also nicht a posteriori sein, sondern es muß vor aller Erfahrung gelten, es muß in Rücksicht auf jede denkbare Erfahrung a priori sein.

Nunmehr kann ich auf die Frage: Was ist Erkenntnis? die Antwort geben. Sie lautet: Erkenntnis besteht in Urteilen, Kronenberg, Kant. 8. Aus. 13 und zwar in synthetischen Urteilen, d. h. solchen, welche an sich nicht zusammenhängende Vorstellungen verknüpsen, wobei aber diese Verknüpsung derart sein muß, daß das Urteil vor aller Erfahrung, a priori, gilt. Mit einem Worte: Alle Erkenntnis besteht in synthetischen Urteilen a priori. Denken wir uns nun die menschliche Erkenntnis als vollendet, so würde sie offenbar bestehen aus einer in sich systematisch geschlossenen Einheit von zahllosen synthetischen Urteilen a priori, und es würde alsdann dieses System eine erkannte Welt darstellen, gleichsam als das vollendete gleichartige Spiegelbild der Welt, wie sie an sich vielleicht existieren mag.

Nunmehr läßt sich das Problem, welches die "Aritik der reinen Vernunft" zu lösen unternimmt, genau bezeichnen. Die Frage: Wie ist Erkenntnis möglich? heißt in präziser Formulierung: Wie sind synthetische Urteile a priori möglich? oder, wenn ich vom einzelnen Erkennen auf die Gesamtheit philosophischer Erkenntnis blicke: Wie kann es geschehen, daß die Vernunft ein geschlossens Weltbild erlangt in einem System von synthetischen Urteilen a priori?

A) Erfte Stufe: Die sinnliche Erkenntnis.

Ihr Stoff: die Empfindungen; ihre Form: Raum und Zeit.

Eine Erscheinung erklären und begründen heißt ihre Entstehung darlegen, und das bedeutet wiederum, sie zurücksühren auf ihre einsachsten, nicht weiter auflösdaren Elemente. Hier muß die wissenschaftliche Einsicht sich bescheiden, Halt zu machen, denn nichts ist verkehrter, als das schlechthin Einsache nun wieder durch Zusammensehung begreiflicher machen u wollen.

Welches ift nun, so muß man fragen, gegenüber dem verwickelten System von synthetischen Urteilen das primitiv Ursprüngliche, dieses schlechthin Einfache, das sich — wenigstens auf= ver= Trimip da Killersauls\_ inden tisches winds fleich= rlegen z. B. ıß ich :mein= ungen ı sehr haften Ein Sinzel= : auch je, die 🖞 Prüfe hllosen 1. J. w., ingen. in der ihligen rücken, :Lement e alles e, aus ungen,

und zwar in synthetischen Urteilen, d. h. solchen, welche an sich nicht zusammenhängende Borstellungen verknüpsen, wobei aber diese Verknüpsung derart sein muß, daß das Urteil vor aller Erfahrung, a priori, gilt. Mit einem Worte: Alle Erkenntnis besteht in synthetischen Urteilen a priori. Denken wir uns nun die menschliche Erkenntnis als vollendet, so würde sie offenbar bestehen aus einer in sich systematisch geschlossenen Einheit von zahllosen synthetischen Urteilen a priori, und es würde alsdann dieses System eine erkannte Welt barstellen, gleichsam als das vollendete gleichartige Spiegelbild der Welt, wie sie an sich vielleicht existieren mag.

Nunmehr läßt sich das Problem, welches die "Kritit der reinen Vernunst" zu lösen unternimmt, genau bezeichnen. Die Frage: Wie ist Erkenntnis möglich? heißt in präziser Formulierung: Wie sind synthetische Urteile a priori möglich? oder, wenn ich vom einzelnen Erkennen auf die Gesamtheit philosophischer Erkenntnis blicke: Wie kann es geschehen, daß die Vernunst ein geschlossens Weltbild erlangt in einem System von synthetischen Urteilen a priori?

## A) Erste Stufe: Die sinnliche Erkenntnis.

Ihr Stoff: die Empfindungen; ihre Form: Raum und Zeit.

Eine Erscheinung erklären und begründen heißt ihre Entstehung darlegen, und das bedeutet wiederum, sie zurücksühren auf ihre einsachsten, nicht weiter auflösdaren Elemente. Hier muß die wissenschaftliche Einsicht sich bescheiden, Halt zu machen, denn nichts ist verkehrter, als das schlechthin Einsache nun wieder durch Zusammensetzung begreislicher machen u wollen.

Welches ist nun, so muß man fragen, gegenüber bem verwickelten System von synthetischen Urteilen das primitiv Ursprüngliche, dieses schlechthin Einsache, das sich — wenigstens nach dem jezigen Stande unserer Einsicht — nicht weiter aufslösen läßt, das sich zu jenem Systeme der Erkenntnis so vershält, wie die materiellen Atome zur Körperwelt? Wir sinden dieses Ursprüngliche leicht, indem wir irgend ein synthetisches Urteil a priori oder überhaupt nur irgend ein Urteil gleichs sam experimentell dis in seine lezten Bestandteile zu zerlegen versuchen.

Ein Urteil ift eine Verbindung von Begriffen, 3. B. die Rose ist rot. Ein Begriff aber entsteht dadurch, daß ich eine große Anzahl von Einzelvorstellungen durch ein gemeinsames Merkmal zusammenfasse, z. B. indem ich die Vorstellungen von dieser und jener einzelnen Rose, die im übrigen sehr verschiedene Eigenschaften haben mögen, in den Eigenschaften zusammenfasse, welche ber Gattung "Rose" zukommen. Beariff geht also immer zurück auf eine Reihe von Einzelvorstellungen ober (finnlichen) Anschauungen. Aber auch die Einzelvorstellung oder Anschauung 3. B. dieser Rose, die ich vor Augen habe, ist noch etwas Zusammengesetztes. Prüfe ich sie näher, so findet sich, daß sie besteht aus zahllosen Lichteindrücken, Farbeneindrücken, Figurationseindrücken u. f. w., furzum aus unzähligen Gindrücken ober Empfindungen. Der einzelne Lichtstrahl schon, der mein Auge trifft, ist in der Empfindung ein Kompositum, zusammengesett aus unzähligen Eindrücken. Bier, in diesen Empfindungen oder Eindrücken, ist offenbar das ursprüngliche, nicht weiter auflösbare Element aller Erkenntnis gegeben, sie sind gleichsam die Atome alles Rahllos, wie die materiellen Atome, aus geistigen Lebens. benen die Körperwelt sich aufbaut, sind auch die Empfindungen,

welche die Sinne durchfluten, ein wogendes Weer, ein wirbelnses Chaos, welches erft mit und in der Erkenntnis gestaltet und geformt wird.

Nunmehr lautet also die Frage nach dem Wesen und Ursprung der Erkenntnis: Wie entsteht aus diesem chaotischen Wogen der Empfindungen die klare und durchdringende Einssicht, wie ist es möglich, daß aus dem Wirbel von Eindrücken das geordnete Bild der Welt sich entwickelt? Welches ist, mit anderen Worten, der Weg, der auswärts führt von dem dumpfen und dunklen Empfindungsleben dis zur umfassenden Erkenntnis der Dinge in einem vollendet gedachten System des Wissens?

Einstmals, da Kant in der grenzenlosen Wirklichkeit außerhalb des Menschen umherschwärmte, hatte er kühn beshauptet: Gebt mir Materie, und ich will Euch zeigen, wie eine Welt entsteht! Jest den Blick in das Innere des menschlichen Geistes gerichtet, hätte er in ähnlicher Weise sagen können: Gebt mir nur die Materie der Erkenntnis, d. h. gebt mir Empfindungen, und ich will Euch zeigen, wie eine erkennsdare Welt entsteht! Und die Entstehung dieser Welt der Erkenntnis, der Welt im kleinen, ist ein Schauspiel, nicht minder anziehend und großartig als die Entstehung der Welt im großen, der zahllosen Sonnen und Systeme von Sonnen. —

Aus der Nacht des Chaos gingen die einzelnen Himmelsförper dadurch hervor, daß aus der Regellosigkeit der materiellen Atome eine seste Ordnung sich entwickelte, die Materie selbst also gesormt wurde. In analoger Weise entwickelt sich auch aus dem Chaos von Empfindungen, dem Stoff aller, und zunächst der sinnlichen, Erkenntnis, diese selbst, indem die Empfindungswelt sich sormt, die einzelnen Empfindungen also geordnet werden. Worin besteht diese Formierung des Stoffes? Woher kommt es, daß, wenn ich die Erscheinung dieses Baumes, dieser einzelnen Rose habe, die zahllosen Empfindungen, aus denen eine solche Erscheinung sich zusammenset, mir nicht regellos, sondern in einer ganz bestimmten sesten Ordnung erscheinen? Wit anderen Worten: Was muß zu den Empfindungen noch hinzutreten, damit sie sich gestalten zu einem geschlossenen, einheitlichen Etwas, das mir als Gegenstand erscheint?

Worin dies Plus besteht, davon kann man sich leicht durch ein einsaches Experiment überzeugen. Denkt man sich etwa eine Rose, die soeben angeschaut wurde, als nicht vorhanden, so bleibt noch eine Vorstellung übrig, die man nicht los werden kann, nämlich die der räumlichen Beziehungen der einzelnen Teile der Rose untereinander und zu anderen Gegenständen, und anderseits die der zeitlichen Beziehungen, welche die Vorstellung der Rose zu anderen Vorstellungen hat.

Offenbar sind es diese räumlichen und zeitlichen Beziehungen, durch welche die einzelnen Empfindungen ihre feste Ordnung erhalten haben. Was find nun Raum und Zeit?

Die gewöhnliche triviale Anschauungsweise, bei ber man sich natürlich nicht weiter aufzuhalten braucht, stellt sich den Raum — um zunächst von diesem zu sprechen — als einen ungeheuren Behälter vor, in den die Dinge gleichsam hineinsgepackt sind. Bon ernsterem Gewichte ist eine andere Meinung, dahin lautend, der Raum sei ein Begriff, freilich kein konkreter, der eine Vielheit von Dingen, sondern ein abstrakter, der eine Vielheit von Gigenschaften an den Dingen bezeichne. Wir nehmen z. B. verschiedene, (rot, grün 2c.) gefärbte Gegenstände wahr und bilden daraus den Begriff Farbe; ähnlich, so ist diese Ansicht, bemerken wir verschiedene räumliche Be-

ziehungen an den Dingen und bilden uns daraus den Begriff Allein eine einfache Überlegung zeigt, daß beides grundverschieden ift. Die einzelnen Räume, z. B. der, den ich selbst einnehme, und der, den der gegenüberstehende Baum einnimmt, sind Teile bes Gesamtraumes, sie sind in ihm enthalten, dagegen sind rot, grün u. f. w. nicht Teile ber Farbe: dort sett jeder Teil das Banze voraus, hier aber um= gekehrt. Was aber vor allem wichtig ift: die einzelnen Farben kann ich durch ihre Merkmale unterscheiden, die einzelnen Räume hingegen nicht. Ich kann in keiner Weise angeben, wie sich das "rechts" vom "links", der Raum meines Körpers von dem eines anderen unterscheidet. Diesen Unterschied kann ich nicht durch Überlegung einsehen, also nicht begreifen, son= bern nur bemerken ober anschauen. Mit anderen Worten: ber Raum ist kein Begriff, sondern eine (finnliche) An= schauung.

Ist nun diese Anschauung des Raumes mit anderen Anschauungen, z. B. ber eines Baumes, Steines, gleichartig? Ich kann sehr bald einsehen, daß es nicht der Fall ift. Die Anschauung dieses bestimmten Baumes, dieses bestimmten Ge= bäudes kann ich haben oder auch nicht haben, ich kann sie in diesem Augenblicke haben und im nächsten nicht mehr; die Anschauung des Raumes dagegen begleitet mich stets und überall hin. Die Anschauung des Brotbaumes hat nur der. welcher diese bestimmte Erfahrung machte, der einmal in tropischen Ländern war; die Anschauung des Raumes aber hat jeder vor aller Erfahrung, selbst das Rind, welches noch keine bestimmten Gegenstände unterscheidet. Ich kann mir alle Dinge, die gesamte Wirklichkeit, selbst die ganze Materie als nicht vorhanden benken, dagegen das Nichtworhandensein des Raumes ist eine völlig unvollziehbare Vorstellung, bei ber, wie man zu sagen pflegt, einem der Verstand ausgeht, genauer mußte man sagen: bei ber einem die Sinnlichkeit ausgeht. Daraus ergibt fich also: ber Raum gehört nicht den Dingen außer uns an, sondern uns, unserer Sinnlichkeit, ich kann nicht anschauen ohne Raumanschauung: der Raum ist nichts anderes als die Form meiner Anschauung. Ohne ihn würde in unserer Sinnlichkeit nur ein Chaos von Eindrücken sein. erst durch die Raumanschauung werden alle diese Eindrücke geordnet und so geformt. Mit dem bloken Vermögen unserer Sinnlichkeit, Eindrücke zu empfangen, ist das Vermögen des räumlichen und zeitlichen Ordnens und Formens der Eindrücke ebenso unauflöslich verbunden, wie etwa eine Kugel für alle Ewigkeit, sie mag nun fliegen ober fallen, gestoßen werben oder ruhen, alle ihre Eindrücke nur in Kreisform bilben kann. Also wir nehmen nicht deshalb den Raum wahr, weil die Dinge räumlich geordnet sind, sondern umgekehrt: weil wir die räumliche Anschauung in die Dinge hineintragen, weil wir, vermöge der Beschaffenheit unserer Sinnlichkeit, im Anschauen immer nur räumlich anschauen können, deshalb erscheinen uns die Dinge selbst räumlich geordnet, obwohl wir uns sehr wohl vorstellen können, daß sie es an sich gar nicht sind.

Eben dasselbe, was vom Raum, gilt auch von der Zeit. Auch für diese läßt sich in der gleichen Art nachweisen, daß sie kein Begriff, sondern eine Anschauung und zwar eine reine Anschauung ist, die nicht aus den Dingen hergenommen, sondern von uns erst in sie hineingetragen ist. Raum und Zeit sind die reinen Formen der Anschauung, in welchen und mit welchen wir also immer anschauen müssen, so daß alles, was erscheint, sich für uns in Raum und Zeit befindet. Ob die Dinge selbst, die Dinge, wie sie an sich,

unabhängig von unserer Anschauung, etwa vorhanden sein mögen, tatsächlich räumlich oder zeitlich geordnet sind, wir wissen es nicht. — —

Damit hat Kant eine der folgenschwersten philosophischen Entbeckungen vollzogen, die Schopenhauer mit Recht als einen ber glänzendsten Sbelsteine in ber Krone des Kantischen Ruhmes bezeichnet. Das Bild der Wirklichkeit ist dadurch völlig um= gestaltet, es ist geradezu auf den Kopf gestellt worden. gesamte Natur ift gleichsam ins Innere bes menschlichen Geistes hineingezogen. Der Mensch gehört jett nicht mehr, mit vielen anderen Wesen, als ein verlorenes Atom dem unendlichen Weltganzen an, sondern dieses All selbst gehört ihm an und ist in ihm. Früher hatte die Grenzenlosigkeit des Raumes und der Zeit den Gegenstand eines beständigen, mit Kurcht gemischten, Staunens für Rant wie für alle bogmatischen Philosophen gebildet, und nichts war ihnen infolgedessen natürlicher und näherliegend gewesen, als der Hinweis auf die Nichtigkeit bes Menschen. Jest haben Unendlichkeit und Ewigkeit ihre Schreden eingebüßt, benn sie find ja in uns, Raum und Zeit nur deshalb grenzenlos, weil wir stets mit ihnen und durch sie anschauen.

Es ift im ersten Augenblick eine harte Zumutung, benken zu sollen, daß die Welt selbst von Raum und Zeit vielleicht gar nichts weiß, daß die Dinge an sich vielleicht gar nicht zeitlich und räumlich geordnet sind, daß erst wir, vermöge der besonderen Beschaffenheit unseres Anschauungsvermögens, diese Ordnung hinzutun, so daß anders gearteten Wesen wohl auch ein total anderes Weltbild sich darbieten müßte. Aber gilt nicht daßselbe, was hier von sinnlicher Anschauung im allgemeinen behauptet wird, von jeder besonderen Art sinnslicher Wahrnehmung? Wie wäre ein Ton möglich, wenn es

kein Ohr gäbe, um ihn aufzunehmen, ober wie könnte es Licht geben, wenn es nicht ein Auge träfe? Auch Goethe hegte biese Vorstellungen:

> Wär nicht das Auge sonnenhaft, Die Sonne könnt es nie erblicken. Läg nicht in uns des Gottes eigene Kraft, Wie könnt uns Göttliches entzücken?

Wir wissen gerade auf Grund der jüngsten Ergebnisse naturwissenschaftlicher Forschung (besonders der geniale Physiker Hert ift hier zu nennen), daß Ton, Wärme, Licht, Elektrizität nicht spezifisch verschieden, sondern daß sie allesamt Bewegungen sind, die sich nur durch die Anzahl ihrer Schwingungen Wir wissen auch z. B., daß gewisse Tiere unterscheiben. Schwingungen von außerordentlicher Höhe, die sich bereits ber Schwingungszahl bes Lichtes nähern und für kein menschliches Ohr mehr erreichbar sind, noch als Töne vernehmen. Liegt es da fern, zu vermuten, daß anders geartete Wesen vielleicht eine berauschende Musik vernehmen, wo unser Auge sich an einem Meere von Licht weibet, ober daß selbst Tone und elektrische Kunken von ihnen durchaus gleichartig wahrgenommen werden? Und darf danach die Annahme noch sonderbar er= scheinen, daß anders geartete Wesen vielleicht auch nicht, wie wir, die Dinge in Raum und Zeit mahrnehmen? Wie sie diese Dinge wahrnehmen, darüber ware es müßig, grüblerisch nachzusinnen. Vielleicht, daß die alten indischen Philosophen, benen auch Schopenhauer beipflichtet, mit ihrer Meinung Recht haben, eine neckische ober auch wohl übelgesinnte Gottheit babe den Menschen die Anschauungsformen Raum und Reit gleich einem Schleier (ber Schleier ber Maja) übergeworfen, so daß sie eben außer stande seien, die Dinge in ihrem wahren Wesen zu schauen.

Wie man nun aber auch die Sache betrachten mag, ob pessimistisch ober mit größerer Resignation, jedenfalls zeigt sich schon jest, auf der ersten Stufe der Erkenntnis, daß diese durch und durch abhängig ist von der Natur der menschlichen Ver= nunft. Es gibt für uns nur Erscheinungen (Phanomena), nur diese können wir erkennen, ein Ding an sich gibt es für uns nicht, es ist gänzlich unverkennbar. Nicht nur die Form ber sinnlichen Wahrnehmung, Raum und Reit, gehört bem Menschen an, auch selbst ber Stoff, die Empfindungen, ist nur in ihm. Ich habe den letteren freilich nicht hervorgebracht, ich finde ihn in mir vor — schon das Wort Empfindung brückt bies aus — und bin beshalb zu der Annahme genötigt, daß es etwas geben muffe, was diese Empfindungen in mir hervor= ruft, daß gewisse Dinge da sind, benen jene Empfindungen irgendwie entsprechen. Was aber nun ein solches Ding an sich, unabhängig von meiner Wahrnehmung, ist, davon weiß ich nichts, so wenig wie von einem Tone, der unabhängig von einem Hörenden existiert. Ein für allemal hat Kant mit der naiven Vorstellungsweise aufgeräumt, als lösten sich von den Dingen irgend welche Fluida los, um, einen Moment im Leeren schwebend, nun in uns als sinnliche Wahrnehmung hinüber= zufließen, ober als sei der menschliche Geift eine camera obscura, in der die Welt draußen unaufhörlich sich abbildete. Es mag sein, daß es eine Wirklichkeit gibt, die für sich existiert, ein Ding an sich, an das weder die Anschauung noch über= haupt nur irgend ein Gebanke heranreicht; aber die Welt, in ber wir leben, ist ganz und gar ibeal, b. h. von uns, unserem Erfenntnisvermögen, geformt, gestaltet, gebilbet. -

Mit dieser neuen Einsicht in das Wesen von Raum und Zeit löst sich nun auch für Kant das Kätsel der Mathematik. Ein Kätsel mußte es in der Tat für einen kritischen Denker wie Kant sein, wie es benn eigentlich komme, daß, während überall sonst auf dem Gebiete der Erkenntnis die größte Unssicherheit herrschte, nur die mathematische Erkenntnis das Bild absoluter Sicherheit und Zuverlässigskeit bot, daß, während jede andere Art von Einsicht dem Zweisel und dem Bestreiten ausgesetzt war, nur für die mathematischen Einsichten von vornherein eine solche Gesahr gar nicht bestand und nie destanden hatte in all den zweitausend Jahren, seitdem Euclid ihre Methodik sestgelegt hatte. Das Problem der Erkenntnis war also zweisellos mit dem Problem der Mathematik aussenzstere gelöst oder doch der Hauptweg auch zur Lösung des Erkenntnisproblems aufgehellt sein.

In der Tat ist dies auch die Entwickelung, welche das Denken Kants genommen hat. Daß die mathematischen Urteile insgesamt Urteile a priori seien, hatte ihm natürlich immer festgestanden, denn es gab ja überhaupt keine Art von Urteilen, die mit solch absoluter Sicherheit vor aller Erfahrung galten. Aber in seiner vorkritischen Beriode glaubte Kant die mathematischen Urteile noch als analytische ansehen zu müssen. In ber Tat sind sie dies aber nicht. Denn ich mag 3. B. ben Begriff "Dreieck" noch so sorgfältig zergliedern, so finde ich barin nicht die Vorstellung "Winkelsumme gleich zwei Rechten", und ich mag die Vorstellung 7 noch so genau analysieren, so erhalte ich badurch boch nicht die Vorstellung ihrer Sum= manden 2 und 5. In dem Urteil 7 = 2 + 5 bin ich also über die erste Vorstellung zu einer neuen hinausgegangen, bieses Urteil (wie das obige vom Dreieck) ist synthetisch. In bem Augenblick, wo Kant diese neue Einsicht, daß alle mathematischen Urteile synthetisch sind, gewonnen hat, ist bereits die entscheidende Wendung seines Denkens vollzogen. Denn

es erhebt sich nun die Frage: Worin liegt der Grund dieser Synthese? Aus der Erfahrung ist sie nicht entlehnt, denn ich brauche kein einziges Dreieck probeweise auszumessen. um zu wissen, daß die Winkelsumme gleich zwei Rechten ist, ja in der Erfahrung finde ich dergleichen überhaupt nicht, denn es gibt bort keine mathematischen Dreiecke; vielmehr aus ber bloßen Vorstellung "Dreieck" (räumliche Fläche, die durch drei sich schneibende Linien begrenzt ist) schöpfe ich alle seine Gesetze. Diese liegen also bereits in meinem Vorstellungsvermögen, allgemein also in meinem Bewußtsein. Und indem nun weiter, wie oben bargelegt, sich ergab, daß der Raum, zu dem das einzelne Dreieck, ebenso wie die Reit, zu dem die einzelne Rahl als ein Teil gehört, kein Begriff, sondern eine Anschauung ift, war nur noch ein Schritt bis zur Feftstellung, daß Raum und Beit nur dem Bewußtsein angehören und die reinen Formen aller unserer Anschauung sind.

Nun ist das Rätsel der Mathematik gelöst. Die mathematischen Gesetze sind Gesetze des reinen Raumes und der reinen Zeit, sie enthalten gleichsam nur deren Wesen, entwickeln ihre Eigenschaften, müssen also vor jeder Ersahrung (a priori) unumstößlich gelten, weil es ohne diese reine Anschauung für uns nichts gibt, weder etwas Erkennbares, noch etwas Wirksliches. Gewissermaßen sind also die mathematischen Sesetze doch analytische Urteile, nur nicht in dem gewöhnlichen Sinne: mit dem allgemeinen Raume und der allgemeinen Zeit sind alle jene Gesetze bereits gegeben, ich kann sie alle daraus absleiten, nur sind Raum und Zeit, ebenso wie einzelne Räume und Zeiten, eben nicht (abstrakte) Begriffe, d. h. Gedankensdinge, in denen ich eine große Reihe von Merkmalen zusammengefaßt habe und also auch nachher durch Analyse wiedersinden kann, sondern es sind Anschauungen, die mein Bewustsein

vollziehen, bei denen es also kontinuierlich weiter schreiten und verknüpfen, insofern also eine Synthese herstellen muß, um zur Erkenntnis zu gelangen.

B) Zweite Stufe: Die Verstandeserkenntnis.

Ihr Stoff: die Begriffe, ihre Form: die Kategorien.

Daburch, daß die sinnlichen Eindrücke (Empfindungen) durch die reinen Formen der Sinnlichkeit, Raum und Zeit, geordnet werden, ist bereits ein wichtiger Schritt auf dem Wege zur Erkenntnis getan, aber noch sind wir von dieser weit genug entsernt. Denn Erkenntnis, hatten wir gesehen, sind synthetische Urteile a priori, also jedenfalls zunächst Urteile. Ein Urteil aber ist eine Verdindung von Begriffen. Um also auf dem Wege der Erkenntnis hier weiter zu gelangen, muß ich, nachdem ich von den ungeordneten zu den (durch Raum und Zeit) geordneten Eindrücken, welch letztere ich nun sinnliche Erscheinungen nenne, fortgeschritten din, weiter fortschreiten von den Erscheinungen zu Vegriffen. Damit aber verlassen wir die Sphäre der Sinnlichkeit und gehen über in die des Verstandes.

Ein Begriff entsteht badurch, daß ich aus einer Reihe stinnlicher Erscheinungen, z. B. einem runden, viereckigen, zweis, dreibeinigen Tisch, die gemeinsamen Merkmale abziehe (abstrahiere) und zusammenfassend benenne: Tisch. Hierbei ist also der menschliche Geist bereits in freierer Weise tätig, als es innerhalb der Sinnlichkeit der Fall war. Während ich bei der Aufnahme sinnlicher Eindrücke mich bloß empfangend (rezeptiv) verhalte, so entwickle ich bei der Vilbung von Begriffen eine selbständige Initiative, ich verhalte mich selbstätätig (spontan). Auch das Vermögen dieser Selbstätätigkeit ist also

von dem des bloßen Empfangens wohl unterschieden: dieses ift die Sinnlichkeit, jenes nenne ich den Verstand. Sinnlichkeit ist also das (rezeptive) Vermögen, Eindrücke zu empfangen, Verstand das (spontane) Vermögen, Begriffe zu bilden. Nichts= destoweniger gehören beide, Anschauung und Vegriff, auß engste zusammen, sie bilden nur zwei verschiedene Stusen auf demselben Wege der Erkenntnis. Bleibe ich bei der Anschauung stehen, so gelange ich eben nicht zur Erkenntnis. Aber ander= seits, wenn ich Vegriffe bilden will ohne Anschauung, so gelange ich ebensowenig dazu; denn jeder Vegriff hat eine sinnliche Grundlage, geht auf Anschauung zurück. Anschauung ohne Vegriff, sagt Kant, ist blind, d. h. führt zu keiner Erkenntnis, Vegriff ohne Anschauung ist leer.

Ein Urteil besteht nun in der Verbindung von zwei oder auch mehr Begriffen. Woher diese Begriffe stammen und wie sie gebildet werden, ist nach dem Vorhergehenden einsleuchtend; aber welcher Art, welchen Charakters, welchen Urssprungs ist jenes Band selbst, das sie verknüpft, durch das die Verbindung hergestellt wird? Worauf gründet sich hier die Synthesis des Urteils? Ich habe das Urteil: Der Bliz bewirkt eine Lusterschütterung. Hier sind die Begriffe "Bliz" und "Lusterschütterung" verbunden, die beide abstrahiert sind aus mir wohlbekannten sinnlichen Erscheinungen. Aber was bedeutet nun das "bewirkt"? Hat dieser verknüpsende Begriff denselben Charakter wie die verknüpsten, geht er ebenfalls auf einen sinnlichen Ursprung zurück?

Wäre diese letztere Annahme zutreffend, so könnte es zwei Fälle geben: entweder entspräche jenem verknüpfenden Begriffe ein einzelner finnlicher Gegenstand oder ein einzelnes Merkmal vieler Gegenstände. Daß das erstere unmöglich ist, sieht man sosort: denn wo wäre der Gegenstand, den ich als "Wirkung" bezeichne? Aber vielleicht habe ich diesen Begriff auß vielen Gegenständen abstrahiert, als ein Merkmal, eine Eigenschaft, einen Zustand oder dergleichen, so wie ich etwa den Begriff Magnetismus mir dadurch bilde, daß ich verschiedene Körper beobachte, die eine magnetische Wirkung ausüben.

In der Regel war eben dies die allgemeinste Meinung vor Kant gewesen. Sie hatte etwa folgenden Inhalt: Ich nehme wahr. daß, wenn ich Bulver entzünde, z. B. durch einen Flintenschuß, ein Knall erfolgt, ich beobachte dieselbe sinnliche Erscheinung ein zweites, brittes Mal und so fort, und sage endlich, die Entzündung des Bulvers ruft hervor oder bewirkt einen Knall, beide stehen im Verhältnis von Ursache und Wirkung. Da aber war es bem Scharffinn humes gelungen, die Haltlofigkeit biefer Meinung darzulegen. Wenn ich auch noch so oft, so zeigte er, beobachtet habe, daß auf den Flintenschuß der Knall folat. so kann ich doch höchstens alauben, mutmaßen, aber nicht wissen, daß eins notwendig immer das andere hervorruft. Eben das habe ich aber doch im Auge, wenn ich von Ursache und Wirkung spreche. Ich will ja damit nicht sagen, daß es jett so sei und vermutlich auch das nächste Mal so sein werde, sondern ich bin mir bessen untrüglich gewiß, daß es niemals anders sein kann.

Woher kommt nun diese untrügliche Gewißheit? Die Antwort kann — es gibt keine andere Möglichkeit mehr — nur ebenso lauten wie in dem analogen Falle, da es sich um das Wesen von Raum und Zeit handelte: diese verknüpfenden Begriffe, Ursache und Wirkung, sind nicht aus den Dingen abstrahiert, sondern sie gehören meinem Erkenntnisvermögen an, sie sind erst von mir in die Dinge hineingetragen; so wie Raum und Zeit die reinen Formen der sinnlichen Anschauung, so sind diese verknüpsenden Begriffe, die Kant auch reine Verstandsbegriffe oder, nach Aristotelischem Vorbild, Kategorien

nennt, die reinen Formen des Verstandes. Ohne Raum und Zeit würden die sinnlichen Empfindungen ein Chaos bilden, ohne die reinen Verstandesbegriffe würden ebenso die Begriffe sich wahllos vermischen; erst durch Raum und Zeit erhalten die ersteren, durch die Kategorien die letzteren ihre sesten die Ordnung, also ihre bestimmte Form, zu der in beiden Fällen das sormgebende Prinzip bereits in meinem Erkenntnissvermögen vorhanden ist. Etwas sinnlich "wahrnehmen" hieß, wie wir sahen, schlechterdings nichts anderes, als die Eindrücke vermittelst der reinen Anschauung von Raum und Zeit in eine seste Verknüpfung und Ordnung bringen; etwas "verstehen" heißt ebenso nichts anderes, als die Begriffe durch Kategorien in einer sesten Ordnung verknüpfen.

Ich bemerke z. B. auf den Boden sehend, einen Stein, der sich warm anfühlt; im nächsten Augenblick meinen Blick erhebend, nehme ich wahr, daß durch eine Lichtung des Ge= busches die Sonnenstrahlen diesen Stein treffen konnten, und urteile nun: die Sonnenstrahlen sind die Ursache der Erwärmung bes Steines. Nun sind beide Erscheinungen in einer festen Ordnung verknüpft. Die Ordnung innerhalb ber sinnlichen Wahrnehmung war gang anders: erft ber erwärmte Stein, bann ber Sonnenstrahl. Aber biefe bloß zeitliche Ordnung war zufällig, sie konnte sich auch umkehren, und solange der Verstand nicht wirksam wurde, mußte die Wahrnehmung ratlos zwischen beiden Erscheinungen hin= und herschweifen. Nun aber ist durch die Verstandeskategorie "Ursache" eine feste, un= verbrüchliche Ordnung zwischen ihnen hergestellt, die für jede analoge Erfahrung gilt: erft ber Sonnenstrahl, bann ber erwärmte Stein. Das heißt: ich habe verstanden. — -

Kant hat eine Tafel von im ganzen zwölf Kategorien aufgestellt, nämlich vier Hauptkategorien, deren jede in brei

Unterkategorien zerfällt. Man findet diese zwölf Kategorien burch Ableitung aus den verschiedenen Arten des Urteils. Denn da alles, was wir verstehen ober zu verstehen glauben, objektiv betrachtet also alle Erkenntnis, wie wir früher schon sahen, sich darstellt in der logischen Form eines Urteils, so muß es so viel Kategorien, b. h. so viel reine Formen des Berftandes geben, als es reine Formen des Urteils gibt, b. h. als es verschiedene Arten und Weisen gibt, wie, ganz unabhängig von dem befonderen Inhalte, Begriffe in einem Urteil verknüpft werden können. Danach ergeben sich vier Haupt= mit je brei Unterarten von Urteilen:

Quantitat (Umfang) ber Urteile.

Allgemeine Besondere Ginzelne.

2.

3.

Qualitat ber Urteile.

Relation (innere Berknüpfung) ber Urteile.

Bejahende

Rategorische (unabhängige, bebingungelose Urteile)

Berneinende

Spothetische (abhängige, bedingte Urteile)

Unendliche.\*)

Disjunttive (wechselseitig bedingte, Rerlegungs-Urteile).\*\*)

4.

Mobalität (Stärfegrab) ber Urteile.

Broblematische (Aweifels-Urteile) Assertorische (Behauptungs-Urteile) Apodiktische (Gewißheits-Urteile).

<sup>\*)</sup> Siehe Note \* auf nachfter Seite.

<sup>\*\*)</sup> Sie treten immer mit ben Bartifeln "entweber - ober" auf. Bal. oben S. 146 ff.

Dementsprechend ergibt sich nun die Kantische Tafel der Kategorien:

1.

Der Quantitat:

Einheit Bielheit Allheit.

2.

Der Qualität:

3.

Der Relation:

Realität Regation Limitation.\*) Der Inhärenz und Subsistenz (Substanz und Accidenz) Der Kausalität und Dependenz (Ur-

> sache und Wirkung) Der Gemeinschaft (Wechselwirkung).

4.

Der Modalität:

Möglickeit — Unmöglickeit Dafein — Richtfein Notwendigkeit — Zufälligkeit.

Die wichtigste der hier aufgestellten Hauptkategorien ist, wie leicht erkennbar, die der Relation, welche ja schon in ihrem Begriffe die Funktion aller Kategorien, beziehend zu verknüpsen, zum Ausdruck bringt. Innerhalb der Kategorie der Relation ist dann wieder offenbar die der Kausalität von besonderer

<sup>\*)</sup> Zur Kategorie der Limitation, die vielleicht nicht ohne weiteres verständlich ift, möge angemerkt sein: das unendliche Urteil (dem ja die Kategorie der Limitation korrespondiert) ist bejahend und verneinend zugleich, wiewohl es der Form nach mit dem negativen oder bejahenden übereinstimmen kann; z. B. das Urteil: "Christus war kein Wensch" kann ebensowohl die Berneinung des Prädikats "Wensch sein" bedeuten (negatives Urteil) als auch die (positive) Behauptung, daß Christus zu all dem unendlichen Sein gehört, das nicht Wensch ist (unendliches Urteil), wobei er ebensowohl ein Gott sein kann, als Gottes Sohn, ein geistiges Prinzip, die Natur u. s. w., kurz unendlich vieles, mit der bloßen Einschänkung (Limitation), daß er zur Wenschenwelt nicht gehört.

Bichtigkeit.\*) Nur wird man außerdem um ihrer hohen Bebeutung willen auch noch die Kategorie des Verhältnisses von Substanz (das Bleibende, Beharrende, zu Grunde Liegende) und Accidenz (das Zufällige, Vorübergehende, Anhastende) her=vorheben müssen, die u. a. überall da zur Anwendung kommt, wo es sich um das Verhältnis eines Dinges zu seinen Eigenschaften handelt, z. B. bei der Ordnung der Begriffe "Baum" und "grüne Farbe" in dem Urteil: der Baum ist grün; ebenso in den prädikativen Urteilen, in welchen die Kopula "ist" das Urteil herstellt, nur daß hier das Prädikat die Substanz, das Subjekt die Accidenz bildet, z. B. "der Mensch ist ein Lebewesen": hier ist das Leben überhaupt die Substanz, das Beharrende gegenüber der zufälligen Erscheinungsform des Lebens in der Wesenseit "Mensch". —

Indessen beschränkt sich nun die Funktion der Kategorien nicht bloß darauf, Begriffe und die ihnen entsprechenden Erscheinungen zu verknüpfen; ihre Bedeutung reicht weiter und tiefer: sie verknüpfen ebenso auch sinnliche Wahrnehmungen, selbst die primitiosten sinnlichen Eindrücke, oder vielmehr, sie allein bewirken erst, daß unser Bewußtsein solche sinnlichen Wahrnehmungen überhaupt fassen und aufnehmen kann. Um sich daß klar zu machen, braucht man nur an daß oben bei der Erklärung von Raum und Zeit gegebene Beispiel zurückzudenken. Wenn ich einer sinnlichen Wahrnehmung gegenüber, z. B. dieser Rose, die ich vor mir sehe, auch abstrahiere von all den zahllosen Sinneseindrücken, die in ihr enthalten sind,

<sup>\*)</sup> Auf biese Rategorie ber Rausalität hat späterhin Schopenhauer alle übrigen zurücksühren wollen. Ein umfassendes System ber Rategorien hat Hegel aufgestellt, gewissermassen eine Logit bes Seins, welche alle verknüpfenden Funktionen bes Bewußtseins in innerlich geschlossener Einheit entwickelt.

und weiterhin auch von der reinen Anschauung, Raum und Reit, durch die diese Eindrücke erst geformt werden, so bleibt immer noch etwas weiteres übrig: nämlich die Verknüpfung (Synthesis) schlechthin, das was es bewirkt, daß diese Summe von Eindrücken nicht bloß geformt ist (durch Raum und Zeit), sondern eine Einheit bildet. Raum und Zeit, die Formen der reinen Anschauung, können diese Einheit nicht bewirken, benn sie erlauben uns nur eine kontinuierliche Aufnahme ber Eindrücke. Was aber bewirkt es, daß ich, gerade ungeachtet dieses Neben= und Nacheinander in Raum und Zeit, die zahl= lofen Einbrude gufammen auffasse, bag ich feinen in biefem Rusammenhang verliere und mir seiner Zugehörigkeit vollkommen sicher bin, kurz, daß dieses Viele ein Eins bildet? Die Antwort lautet: dadurch, daß die Mannigfaltigkeit ber Eindrücke gefaßt wird von der Einheit des Bewußtseins, welches wiederum diese Einheit nur herstellen, das Mannigfaltige als Eins nur fassen kann — eben vermöge ber Rategorien.

In dem obigen Beispiel würde also die sinnliche Wahrnehmung dieser einzelnen Rose, als synthetische Einheit, von
meinem Bewußtsein gefaßt werden vermittelst der Kategorie
der Substanz, zu der alle Einzeleindrücke (Farben-, Figurationseindrücke 2c.) sich als Accidenzen verhalten. Aber auch eine
weniger zusammengesetzte, selbst die einfachste sinnliche Wahrnehmung, z. B. eine Linie, die ich mir bloß gezogen denke,
oder ein einfacher Ton, ist ja noch immer ein Kompositum
unzähliger sinnlicher Eindrücke, dessen synthetische Einheit also
auch nur vermittelst der Kategorie möglich ist.

Mit anderen Worten: ohne Kategorien kann ich nicht nur nicht verstehen, sondern auch nicht sinnlich wahrnehmen. Ohne Kategorien gäbe es nicht nur keine Erkenntnis, sondern auch keine einzelnen Dinge, keine Wahrnehmungen, keine Eindrücke und Empfindungen. Ich könnte vielleicht sagen, es gäbe alsbann höchstens ein wirbelndes Chaos von Eindrücken, aber in Wahrheit gäbe es selbst dieses nicht, da auch die Vorstellung bes Chaos schon diesenige synthetische Einheit in sich schließt, welche nur vermittelst der Kategorien möglich ift.

Die Rategorien erstrecken also ihren Geltungsbereich auf ben gesamten Umfang der sinnlichen Ersahrung, darin besteht ihr Wert und ihre Geltung, aber darauf beruht auch ihre notwendige Einschränkung. Keine Summe von Eindrücken, als Stoff der Erkenntnis, kann es geben, ohne daß sie durch die Rategorien, ebenso wie durch Raum und Zeit, gesormt und geordnet wäre; aber freisich müssen duch jene Formen, Raum und Zeit und Kategorien, irgend welchen sinnlichen Stoff in sich befassen, sie können also nur in der Ersahrung Anwendung sinden, sie bedeuten nichts für sich selbst, so wenig irgendwo sonst eine reine Form, unabhängig vom Stoff gedacht (z. B. in der Kunst), etwas bedeuten würde. Stoff und Form gehören immer zusammen, nur in der Resserion können sie getrennt werden.

Im Bereiche ber menschlichen Erkenntnis ist es nicht anders bewandt. Die reinen Formen der Sinnlichkeit, Raum und Zeit, ohne Anwendung auf die Empfindungen, für sich vorgestellt, also ein leerer Naum, eine leere Zeit, bedeuten nichts, sind sinnlos. Ebenso bedeuten die Kategorien nichts ohne Anwendung auf Begriffe, auf die ihnen zu Grunde liegenden Wahrnehmungen und den letzten Stoff aller Erkenntnis, die Eindrücke und Empfindungen, welch letztere uns gegeben, nicht von uns hervorgebracht sind. Die Kategorien haben also ihren Geltungsbereich nur innerhalb der Erfahrung und für dieselbe, können nicht angewandt werden auf ein etwaiges Ding an sich; wo die Erfahrung aufhört, da endet auch die Wöglichkeit der Anwendung von Kategorien.

Diese wichtige Grundbestimmung, daß die Kategorien zwar vor aller Ersahrung (a priori) und unabhängig von ihr gelten — weil diese ja erst durch Kategorien möglich wird — aber auch ebenso nur innerhalb der Ersahrung Geltung besitzen, drückt Kant mit den Schulausdrücken dadurch aus, daß er sagt: Die Kategorien (ebenso wie Raum und Zeit) besitzen zwar transzendentale\*) Idealität, aber empirische Realität. Beides bezeichnet dasselbe, nur von entgegengesetzen Ausgangspunkten her betrachtet. Und so kann man die Kantische Philosophie ebensogut als System des empirischen Realismus wie als System des transzendenstalen Idealismus wie als System des transzendenstalen Idealismus wie als System des transzendenstalen Idealismus bezeichnen, wiewohl der letztere Ausdruck der gebräuchlichere geworden ist. — —

Indem nun viele geordnete Einzelerfahrungen allmählich sich verbinden, wird ein verwickeltes Ret mannigfacher Beziehungen zwischen den Dingen vermittelst der Kategorien (gleichssam der Maschen dieses Repes) ausgebreitet. Die allgemeinsten

<sup>\*)</sup> Transzenbente Fbealität würde bebeuten: unabhängig von aller Erfahrung und auch nicht zu ihr gehörend, jenseits ihrer; während transzenbentale Fbealität bebeutet: unabhängig von aller Erfahrung, aber doch zu ihr gehörig.

Man spricht auch wohl und kann sprechen von einer transzenbentalen Methode und meint damit jenes nach dem Borbilde Kant's geübte Bersahren, das in der Untersuchung der Grundlagen aller unserer Ersahrung nicht empirisch versährt, nicht die Ersahrung befragt und boch auch die äußersten Grenzen der Ersahrung nicht überschreitet, also nicht ins Transzendente gerät. Diese transzendentale Methode steht also in einem kontradiktorischen (ausschließenden) Gegensaße zur sogen. spekulativen Methode, welche die Grenzen der Ersahrung ignoriert und unbedenklich ins Transzendente hinüberschreitet, dagegen nur im konträren (ergänzenden) Gegensaß zur empirischen oder induktiven Methode, welche ihre Erkenntnisse nur durch Ersahrung gewinnt und welche alle Einzelwissenschaften anwenden und anwenden müssen.

Beziehungen dieser Art nennen wir nicht mehr Urteil, sondern Gesetz, und die gesamte ersahrbare Wirklichkeit, sosern sie Gesetzen unterworsen ist, nennen wir Natur. Die höchsten Naturgesetze würden also Urteile sein, in welchen die Kategorien im allgemeinen auf die Ersahrung im allgemeinen angewandt werden: z. B. alles Wirkliche steht in der Verknüpfung von Ursache und Wirkung; in allem Wechsel des Seienden beharrt die Substanz u. s. w. Diese Gesetze zusammen bilden das, was Kant "reine Naturwissenschaft" nennt.

Der Gesetzgeber der Natur ist also der Mensch, genauer der menschliche Verstand. Durch ihn wird Natur erst mögslich, ohne ihn könnte es Natur, d. h. eine gesetzmäßig geordenete Einheit von Erscheinungen, gar nicht geben.

Welch weiter Abstand, wenn man von diesem Punkte, auf dem Kant steht, zurückblickt auf die Zeit, da die freie Vernunsterkenntnis in schweren Kämpsen noch sich loszuringen hatte! Damals wurde alles in der Natur, wie diese selbst, ihre Schöpsung wie ihre Ordnung und Erhaltung, auf die Einswirkung Gottes zurückgeführt, jetzt erscheint die Natur als von der reinen Vernunst selbst geschaffen; die Einwirkung Gottes in der Natur war regellos, willfürlich, jetzt, unter der Herrschaft der Vernunst, waltet in ihr ausschließlich das Gesetz und die Quelle dieser Gesemäßigkeit ist der Verstand, welcher allererst eine Natur aus dem Chaos sinnlicher Erscheinungen hervorgehen läßt, indem diese durch ihn gesormt, gestaltet, gesordnet werden.

C) Dritte Stufe: Die Vernunfterkenntnis. Ihr Stoff: die Urteile, ihre Form: Die Ibeen.

Rach einem Goetheschen Wort wird das Gebildete immer wieder zum Stoff, zum Stoff in einer höheren Ordnung.

Sibt es, muß man nun fragen, noch eine höhere Ordnung, einen höheren Zusammenhang als den verstandesmäßigen, oder ist die Verknüpfung der Erscheinungen durch die Kategorien die letzte Stuse der Erkenntnis? Die sinnlichen Eindrücke werden geordnet in Raum und Zeit und bilden (sinnliche) Erscheinungen, die Erscheinungen werden geordnet durch die Kategorien und bilden eine Einheit von Begriffen oder Urzteile — treten nun auch die einzelnen Urteile wieder in eine höhere Ordnung ein? In der Tat ist es so; aber keine neue Funktion des Geistes tritt dabei in Tätigkeit, sondern nur die alten in einer eigentümlichen neuen Anwendung.

Die reinen Anschauungsformen, Raum und Zeit, ebenso wie die reinen Verstandesformen, die Kategorien, gehören dem Erkenntnisvermögen, allgemeiner bem Bewußtsein, an, sie können darum nicht beliebig angewandt werden, wie ein Werkzeug, das man bald gebraucht, bald beiseite legt, son= bern sie müssen immerfort angewandt werden, weil ohne sie keine finnliche Wahrnehmung und kein Verstehen möglich ift. Daber rührt die Grenzenlosigkeit sowohl der Erkenntnis. des Wahrnehmens und verftandesmäßigen Aufnehmens, als des burch sie hergestellten Weltbildes. Wo ich auch immer z. B. zwei Erscheinungen durch die Kategorie von Ursache und Wirkung geordnet habe, da werde ich unwillfürlich, unwider= stehlich weiter gedrängt zu einer ferneren Anwendung dieser Rategorie und zu einer weiteren Ausdehnung ber burch sie bergestellten Verknüpfung. Ich nehme 2. B. zwei Erscheinungen. einen erwärmten Stein und einen Sonnenstrahl, durch eine Kategorie als verknüpft an, indem ich sage: Der Sonnenstrahl ist die Ursache der Erwärmung dieses Steines. Sofort aber fühle ich den Impuls, nun weiter zu fragen: Welches ift die Ursache des Sonnenstrahls? Führe ich etwa diesen einzelnen Strahl zurück auf ben gesamten glühenden Sonnenskörper, so frage ich weiter, welches die Ursache der Sonnenglut sei? Und ich antworte etwa mit Kants "Raturgeschichte und Theorie des Himmels", daß sie zurückgeführt werden müsse auf den Zusammenprall ungeheurer Massen materieller Atome. Run frage ich nach der Ursache dieser Erscheinung und sinde so in dem Hinaufsteigen zu einer immer höheren Ursache schechterdings kein Ende.

Ebenso ist es z. B. mit der Kategorie der Substanz. Ich sage, daß die Blätter und Blüten sich zum Baume vershalten wie Accidenz zur Substanz, daß also die ersteren vergehen, während der letztere bleibt. Nun werde ich weiter gebrängt zu fragen, welches das Beharrende sei gegenüber dem vergänglichen Baume, und ich antworte, es sei die Erde, welche bestehen bleibt, während das Bild der Bäume, Pssanzen u. s. w. auf ihr beständig wechselt. Aber immer noch sinde ich keinerlei Ruhepunkt, denn ich weiß, daß selbst die Erde vor unvorsdenklichen Zeiten noch nicht existiert hat, suche also auch zu ihr die beharrende Substanz. Und so geht dieses Suchen sort ins Endlose, sindet nirgends einen Punkt, wo es befriedigt stülle stände.

Indem aber nun so der Gedanke von einem Gliede zum andern weiter getrieben wird, erhält er gleichsam eine immer größere Schwungkraft, und leicht durchfliegt er dann die ganze Kausalkette, bis er beim letzten oder vielmehr beim ersten und höchsten Gliede angekommen zu sein glaubte. Auf diese Weise z. B. zahlreiche Einzelräume und einzelne Zeitabschnitte durch= eilend, erreicht der Gedanke die absolute Grenze von Raum und Zeit — und natürlich auch den absoluten Inbegriff beider, Unendlichkeit und Ewigkeit; die gesamte Kette der Bedingungen durchmessend, erreicht er die absolute, erste Ursache, die nur noch

bewirkend aber nicht selbst bewirkt, also frei ist; die gesamte Flucht der vergänglichen Erscheinungen an sich mit mehr als Windesschnelle vorüberziehen lassend, erreicht er das Unversängliche, die absolute Substanz; alle Stusen menschlicher Bervollkommnungsfähigkeit zugleich umfassend, erreicht er den paradiesischen und messianischen Zustand auf Erden; die an das letzte Glied einer möglichen sittlichen Läuterung vorsdringend, erreicht er ihre Vollendung in der Heiligkeit. Er erreicht hier überall das Unbedingte, das letzte Glied, nicht in einer bestimmten, wohlumgrenzten Vorstellung, wie es die eines sinnlich wahrnehmbaren Gegenstandes ist, sondern in einer unbestimmten, allgemeinen, mehr oder weniger schematischen Vorstellung; wir nennen sie eine Idee und bezeichnen das Vermögen solcher Ideen als die Vernunst.\*)

Bevor wir nun untersuchen, welcher Wert und welche positive Bedeutung diesen Ideen zukommt, haben wir unsere Ausmerksamkeit auf eine eigentümliche Gesahr zu richten, die mit ihrer Anwendung verknüpft ist. Diese Gesahr deskeht darin, daß viele zu der Meinung versührt werden, der Idee entspreche, ebenso wie einer besiedigen anderen Vorstellung, ein Gegenstand, ein Ding, eine wirkliche Erscheinung, die ich ebenso erstennen kann wie einen sinnlich wahrnehmbaren Gegenstand, etwa den Baum, welchen ich vor Augen habe. Aber es ist nur ein Schein, der uns hier lockt, freilich ein Schein, der auf die natürlichste Weise entsteht, und von dem man sich nur mit schwerer Wühe frei machen kann. Denn die Versuuft selbst ist es, die ihn uns vorgaukelt, und es bedarf

<sup>\*)</sup> Man muß barauf achten, daß Kant ben Ausbruck Bernunft im doppelten Sinne anwendet: einmal allgemein als den Inbegriff aller Erkenntnisvermögen, dann im besonderen als die höchste Stufe, das Bermögen der Ibeen.

wiederum der Anstrengungen der Vernunft, um zu erreichen, nicht daß der Schein selbst verschwinde — was unmöglich ist —, aber daß er nicht mehr betrüge, daß wir ihn als Schein erkennen und danach behandeln.

Daß es sich hier, wenn man die Idee für einen Gegenstand der Erkenntnis nimmt, um eine Täuschung handelt und handeln muß, ergibt sich aus den Grundbedingungen aller Erkenntnis, die wir festgestellt haben. Die Rategorien, haben wir gesehen, sind in ihrer Anwendung beschränkt auf das Erfahrbare — wie aber könnte das Unbedingte, Absolute je in den Kreis menschlicher Erfahrung treten? Das ursprüng= liche Element aller Erkenntnis sind die sinnlichen Eindrücke — wie könnte das Absolute, Unbedingte sinnlich erscheinen? Dennoch, so einleuchtend diese Täuschung, als Täuschung, für ben ift, ber die Söhe des Kantischen Standpunktes erreicht hat, so hartnäckig hat sie sich bei den Menschen erhalten und erhält sich noch immer. Sie hat manche Ahnlichkeit mit der bekannten optischen Täuschung, die darin besteht, daß am äußersten Rande unseres Horizontes der himmel die Erde zu berühren scheint. Wer über diese Erscheinung noch nicht aufgeklärt ist, der wird immer wieder versuchen, auf jene Grenzen bes Gesichtskreises zuzueilen, in der Meinung, sie rasch er= reichen und alsdann den Himmel dort fassen zu können. Erst nach vielen fehlgeschlagenen Bemühungen wird ihm vielleicht die Einsicht kommen, daß er sich einer Täuschung hingab, die in nichts anderem ihren Ursprung hatte, als in ihm selbst, in der eigentümlichen Art seines Sehvermögens. Ahnlich ist es ber menschlichen Vernunft ergangen. Immer wieder glaubte sie die Ideen fassen, durch tausendfältige Bemühungen das Unbedingte erkennen zu können, bis endlich Kant — und bas ist eine seiner größten Ruhmestaten — sie von diesem täu=

schenden Schein befreite und damit eine tausendjährige Geschichte menschlichen Frrens zum Abschluß brachte.

Unter den Ideen gibt es solche, die innerhalb der Erschrung, von irgend einer Erscheinung, den Ausgang nehmen, z. B. die Idee menschlicher Heiligung, des vollkommenen Staates und dergleichen. Es gibt aber auch solche, die mit der Ersahrung gar nichts gemein haben, die aus der bloßen Bernunft, durch die grenzenlose Anwendung der Kategorien auf eine nur mögliche Ersahrung, entspringen. Kant nennt diese letztere Art reine Ideen und wendet ihnen vorzugsweise seine Ausmerksamkeit zu, weil mit ihnen die schlimmsten und schwerwiegendsten Täuschungen sich verknüpft haben.

Es gibt im ganzen brei folcher reiner Bernunft= ibeen. Die erste entsteht baburch, daß ich zu ben wechselnben Erscheinungen meines Innenlebens bas Unbedingte, Bleibende, Beharrende, die Substanz suche. Wir bemerken, wie Vorstellungen, Begriffe, Empfindungen unaufhörlich sich brängen. auftauchen und wieder verschwinden, und indem wir nun diese Manniafaltiakeit von Erscheinungen zu verstehen, d. h. durch Kategorien zu ordnen suchen, werden wir etwa sagen, die einzelne Lichtempfindung sei eine Erscheinungsform unseres Sehvermögens (verhalte sich zu dieser wie Accidenz zur Substanz), das Sehvermögen hinwiederum sei eine einzelne Art ber Außerung unserer Sinnlichkeit, die Sinnlichkeit gehöre ber gesamten Vernunft an u. s. w., bis wir schließlich die Vor= stellung der absoluten Substanz, des unbedingt Beharrenden bilden, dem alle geistigen Prozesse nur als vorübergehende Er= scheinungsformen angehören. So entsteht die Jdee der Seele. - In ähnlicher Beise verhalten wir uns zu den Dingen außer uns. Indem wir diese verstehen, verknüpfen und ordnen wir sie durch die Kategorie von Ursache und Wirkung.

wir setzen diese Verknüpfung weiter fort und durcheilen schließelich in Gedanken die ganze Kausalkette, bis sie vollendet ist, dis wir das letzte Glied, das Unbedingte, angetrossen zu haben glauben. So entsteht die Idee der Welt als eines vollendeten, in sich geschlossenen Ganzen. — Endlich, beides, äußere und innere Erscheinungen, zusammensassend, die Vorstellung des Inbegriffs aller Erscheinungen, der absoluten Substanz, des wahrhaft Wirklichen und Dauernden gegenüber der Vergänglichkeit alles Seienden. Diese Idee sassens, weshalb statt von einer Idee besser von einem Ideal gesprochen wird (Ideal ist eine individualissierte Idee). So entsteht also das Ideal des allervollkommensten, allerrealsten Wesens, das wir Gott nennen.

Seele und Welt (als vollenbetes Ganze) sind also die Ideen, Gott ist das Ideal der reinen Vernunft. Solange wir diese Ideen als Ideen uns vor Augen halten, solgen wir dem natürlichen Zuge unseres Verstandes und bleiben auf der Heerstraße der Erkenntnis. Aber wir stürzen sogleich in ein Meer von Irrtümern, sobald wir diese Ideen für eine Art von Gegenständen ansehen, die wir meinen erkennen zu können.

Die vorkantische Philosophie hatte, namentlich in Deutschsland, ihre Bemühungen zum größten Teil gerade darauf gerichtet, diesen Ideen, die sie sür Gegenstände der Erkenntnischielt, mit der Bernunft beizukommen. So beschäftigte sie sich in der sog. rationalen Psychologie mit dem Wesen und den Eigenschaften der Seele. Hier dichtete man dem vermeintlichen Etwas, das Seele genannt wurde, verschiedene bestimmte Eigenschaften an, z. B. daß sie nicht teilbar und einsach sei, im Gegensatzum teilbaren und zusammengesetzten Körper. Aus dieser Einsachheit und Unteilbarkeit der Seele schloß man

bann weiter auf ihre Unzerstörbarkeit, und dadurch glaubte man — gerade dies gab der rationalen Psychologie ein er= höhtes Ansehen — die Unsterblichkeit der menschlichen Seele "unumstößlich" "bewiesen" zu haben, wodurch wiederum Moral und Religion, wie man meinte, die stärkste Stüze erhielten. Allen diesen Irrungen, die oft genug einen schwärmerischen Charakter angenommen hatten, macht die Kantische Bernunktskritt ein Ende, indem sie zeigt, auf welcher trügerischen Grundslage, selbst direkten logischen Fehlschlüssen — den sogenannten Paralogismen — alle diese Beweise sich aufbauen. Es ist unmöglich, die Unsterdlichseit zu beweisen, wir können über= haupt keine Eigenschaften der Seele erkennen, deshalb, weil sie selbst unerkennbar, weil sie nur eine Idee ist.

Nicht anders verhält es sich mit der zweiten reinen Vernunftidee von der Welt als einem vollendeten Ganzen, die man "wissenschaftlich" in ber sog. rationalen Rosmologie behandelte. Wenn jene Idee, wie es hier geschah, für einen Gegenstand ber Erkenntnis gehalten wird, so ergibt sich bas eigentümliche Schauspiel, daß Antinomien entstehen, b. h. es stehen sich Behauptung und Gegenbehauptung schnurstracks gegenüber, und beibe können "unumstößlich" "bewiesen" werden. Es tritt z. B. in diesem Falle die Behauptung auf: die Welt (als ein vollendetes Ganze) ift räumlich und zeitlich begrenzt. Sofort aber tritt ihr auch die Gegenbehauptung gegenüber: die Welt ist räumlich und zeitlich nicht begrenzt, also ins Un= endliche ausgebehnt und von Ewigkeit her existierend. Beibes kann "bewiesen" werden und ist bewiesen worden. Nehme ich z. B. von der ersten Behauptung das Gegenteil an, also die Welt wäre zeitlich nicht begrenzt. Dann wäre in diesem Augen= blick eine unendliche Zeit verflossen, die unendliche Zeit demnach begrenzt, d. h. die unbegrenzte Zeit wäre gleichzeitig begrenzt,

was ein vollständiger Widerspruch in sich ist. Ebenso umgekehrt: nehme ich an, die Welt sei zeitlich begrenzt, so gab es danach eine Zeit, in der die Welt noch nicht existierte, also eine leere Zeit, eine Zeit, in der nichts war und geschah — auch das ist wieder ein vollsommener Widerspruch in sich, eine gänzlich unvollziehbare Vorstellung, also war unsere Annahme falsch, demnach die gegenteilige Behauptung richtig u. s. s. — Ebenso tritt die Vehauptung auf: die Reihe der Bedingungen in der Welt, die Kausalkette, ist begrenzt, es gibt also eine erste Ursache, die demnach ihrerseits nicht bedingt wäre, d. h. es gibt Freisheit. Sosort tritt die Gegenbehauptung auf: die Kausalkette ist unbegrenzt, es gibt keine erste Ursache, also keine Freisheit. Wiederum wird beides "bewiesen", indem man die gegenteilige Behauptung ad absurdum führt.

Auf derartige Beweise und Widerlegungen hatten die Metaphysiker vor Kant einen nicht geringen Teil ihres Scharf= finnes gerichtet, und sie bilben den Hauptgegenstand der end= losen gelehrten Streitigkeiten, von denen namentlich das sieb= zehnte und achtzehnte Jahrhundert erfüllt sind. Es ift ein seltsames Schauspiel, das man da beobachtet. Die Ritter. die in schwerer metaphysischer Rüftung auf den Plan treten, die sich mit den feinsten Distinktionen, den ausgeklügeltsten Beweisen und Schlüssen erbittert bekämpfen, sie wissen nicht, daß es nur ein Phantom ist, um das sie streiten. Es ging ihnen wie den aus der Drachensaat des Kadmus empor= gestiegenen gewappneten Männern, unter denen der Bernichtungstampf entbrannte, ohne daß fie eigentlich ben Grund bes Streites zu burchschauen vermochten. Die Ursache bieser Selbstentzweiung der Vernunft wird sichtbar, und der ganze nutlose Streit verschwindet alsbald, wenn man sich klar macht, daß man Ideen nicht als Gegenstände der Erkenntnis betrachten

kann. So wenig der Himmel in Wirklichkeit die Erde berührt, wie der Augenschein uns vorspiegelt, so wenig gibt es, als reale Erscheinung, eine vollendete Welt oder eine wirkliche Freiheit u. s. w. Das alles sind nur Ideen, darum unerkennbar.

Ebendasselbe gilt schließlich auch von der dritten reinen Vernunftidee oder vielmehr dem Ideal, das wir Gott nennen. Auch hier geht die Vernunft vollständig irre, wenn sie glaubt, es mit einem realen Etwas, einem Gegenstande der Erkennt= nis, zu tun zu haben. In einer seiner vorkritischen Schriften, "Einzig möglicher Beweisgrund zu einer Demonstration bes Daseins Gottes", hatte Kant sich ja schon mit bemselben Gegenstande beschäftigt. Er hatte bereits damals gezeigt, daß alle diese angeblichen Beweise auf einer Kette von Trugschlüssen beruhen. Aber einen von ihnen, den sogenannten ontologischen Beweis, hatte er, in einer neuen Variante, noch als bündig anerkannt, und vor allem hatte er die Möglichkeit selbst, das Dasein Gottes beweisen zu können, keineswegs angefochten. Jett zerschneibet er auch diesen letten bunnen Faben. ber ihn mit der rationalen Theologie — so nannte man die vermeintliche "Wissenschaft" von Gott — noch verknüpft hatte: es ist unmöglich, das Dasein Gottes zu beweisen, ebensowenig natürlich seine vermeintlichen Eigenschaften zu erkennen. ist überhaupt kein Gegenstand der Erkenntnis, er ist nur eine Ibee, von der Bernunft erzeugt. Nur darin unterscheidet sich biese Ibee von den beiden anderen, daß sie in der Regel individuell vorgestellt wird, d. h. also als Ideal, und darum auch — was bei der Idee der Seele und der Welt nicht der Fall ist — ber Ausgestaltung und Ausschmückung burch die Phantasie offen steht. In jedem Kalle also ist dieses Ideal ber reinen Vernunft burchgängig menschlich bestimmt.

Auch hier tritt der revolutionäre Charafter der Kanti-

schen Gebankensaat zutage. Vor ihm wurde der Mensch, wie alle Kreatur, als von Gott geschaffen und von ihm abhängig gedacht, nun erscheint Gott — eine Jdee — als vom Wenschen abhängig und von ihm gebildet; oder, wie Feuerbach später das Ergebnis dieser Kantischen Kritik formulierte: Richt Gott hat den Wenschen nach seinem Sbenbilde geschaffen, sondern der Wensch hat Gott nach seinem Sbenbilde geschaffen und schafft ihn fortdauernd, überall und zu jeder Zeit. —

\* \*

So hätte also nun die Vernunfterkenntnis, wenigstens auf ihrer letzten und höchsten Stufe, nur einen trügerischen Wert, und es wären die Ideen nichts als Irrlichter, die uns in geistige Wirrnis stürzen? Wäre dieses negative Resultat das Schlußergebnis der gesamten Kantischen Kritik, so möchte man wohl denen recht geben, welche das ganze Gediet der Erkenntnis für einen großen Irrgarten halten, und es beklagen, daß die Menscheit sich jemals in ihn habe hineinlocken lassen. In der Tat aber trifft diese Voraussehung nicht zu, vielmehr wird das negative Ergebnis ergänzt durch ein positives von nicht geringerer Bebeutung.

Wir müssen zu dem Zwecke an den Punkt zurückkehren, von dem ausgehend wir jenes negative Ergebnis erzielt hatten: nur dann geht ja die Vernunft irre, wenn wir die Ideen den Ersahrungsgegenständen gleichsehen und für Objekte der Erskenntnis halten. Ist dies nicht der Fall, verweiden wir vorssichtig diesen allerdings außerordentlich leicht täuschenden Schein, so zeigt sich die Idee in ihrer wahren Bedeutung: sie ist nicht selbst Gegenstand der Erkenntnis, aber sie gibt die Richtung an, der unsere Vernunst solgen muß. Ideen Kronenderg, Kant. 8. Aus.

sind die Grenzpunkte der menschlichen Erkenntnis, als solche aber gleichzeitig auch beren Lielpunkte. Ideen sind uns nicht gegeben, als Gegenstände ber Erfenntnis, wohl aber uns aufgegeben, als zu verwirklichendes Endziel: moralische Vollkommenheit z. B. gibt es nicht auf Erben, aber bennoch follen wir sie zu verwirklichen suchen; die einheitliche Verknüpfung aller Naturgesetze werden wir nie erreichen, aber bennoch foll der Forscher sie nie aus dem Auge verlieren; Gott können wir nicht erkennen, aber bem Göttlichen follen wir uns beständig annähern. Die Idee stellt also immer eine Forderung auf, beren völlige Erfüllung uns nie gelingt, die uns aber eins gewährt, wenn wir ihr nachzukommen auch nur versuchen: daß sie Ginheit in die Manniafaltigkeit unseres Erkennens (und, barf man vorausnehmend schon hinzufügen, auch des Strebens) bringt. Darin aber, in der Herstellung ber Einheit im Mannigfaltigen, besteht alle Form. empfängt die Erkenntnis also auch auf ihrer letten Stufe. burch die Bernunft, eine lette, höchste Ordnung und Formiernng, eben durch die reinen Vernunftideen. So wie die Empfindungen durch Raum und Zeit, die Begriffe durch Kategorien, so werden die Urteile (Schlüsse und Beweise, die ja nur mittelbare Urteile sind) geordnet und geformt burch Ideen.

Man kann sagen, alles höhere menschliche Streben, nicht nur im Erkennen, sondern auch im Handeln, wird durch Ideen geleitet, und ohne diese ist jede Kulturentwicklung zur Unfruchtbarkeit und zum Stillstand verurteilt. Auch hier grenzt eben die fruchtbarste Wahrheit an den verhängnisvollsten Irrtum: dieselben Ideen, welche als Ideen der mächtige Hebel menschlichen Fortschritts sind, bewirken den Rückschritt, sobald sie für unmittelbare Objekte der Erkenntnis gehalten werden,

bie man, wie irgend einen Erfahrungsgegenstand, von allen Seiten fassen tönne.

Man braucht, um sich das an einem Beispiel klar zu machen, keineswegs blog die drei reinen Vernunftideen Kants ins Auge zu fassen. Es gibt ja zahllose mehr oder weniger eng mit der Erfahrung in Beziehung stehende Ibeen, die alle dasselbe gemeinsame Kennzeichen haben: eine unbestimmte Gesamtvorstellung des Vollendeten gegenüber dem Relativen, bes Unbedingten gegenüber dem Bedingten, des in sich Ab= geschlossenen und Vollfommenen gegenüber dem Begrenzten und Mangelhaften zu geben. So zeigt ber Staat, das soziale Gemeinschaftsleben der Menschen, ungeachtet der vielhundert= jährigen Entwickelung, überall nur Begrenztes, Bedingtes, Unvollkommenes: die schnelle, von der Einbildungskraft beflügelte Vorstellungstraft überspringt alle die zahllosen Zwischenglieder in der Kette der Bedingungen, welche die Menschheit noch auf ihrem unendlich langen Wege zu durchlaufen hat, und stellt sich das Riel, das vollkommene soziale Gemeinschafts= leben, in der Idee vor Augen. Immer wieder täuscht diese Ibee zahlreiche Menschen, erscheint ihnen als Gegenstand einer unmittelbaren Erkenntnis; baher treten immer wieder schwärmerische Utopisten auf, — zu keiner Zeit waren sie eifriger bei ber Arbeit als in der Gegenwart — welche diese Idee detailliert schildern und sie wohl gar sogleich zu verwirklichen trachten. Und doch kann auf der anderen Seite ber Fortschritt nur erfolgen, indem man auf diese Ibee ben Blick fest gerichtet hält, indem alles Einzelstreben insgesamt burch sie geleitet wird. Es ist freilich das Zeichen eines überspannten Ropfes, eine Idee unmittelbar erkennen ober realisieren zu wollen, umgekehrt aber auch das Zeichen eines beschränkten Ropfes, von der Idee nichts zu wissen oder wissen zu wollen. Ibeen gleichen ben Sternen, die in dunkler Nacht aus unendlich weiter Ferne ein schwaches Licht zu uns herüber senden, unseren Weg zu erleuchten. Je fester man sie ins Auge saßt, und je energischer man ihrem Lichte folgt, um so sicherer wird man gehen, obgleich wir sie selbst nie erreichen.

Man könnte vielleicht bewegliche Klagen darüber anstimmen, daß es sich so verhält, und die pessimistische, verzweifelnde Frage aufwerfen, welchen Wert benn biefes Gaufelspiel ber Erkenntnis besitze, wo beständig ein trügerisches Irrlicht vor unseren Augen auftaucht, um sich alsbald in Nichts aufzulösen, so oft wir uns ihm zu nähern versuchen. In der Tat ist ja der Reim zu solchen pessimistischen Folgerungen, wie sie später von Schopenhauer aus der Kantischen Lehre ge= zogen wurden, in ihr bereits vorhanden; so aber war nicht bas Ergebnis, zu bem Kant selbst und seine von großen Gebankenfluten fortgeriffenen Zeitgenoffen gelangten. waren vielmehr der Meinung, gerade dadurch sei der Mensch= heit das höchste und schönste Los beschieden, daß ihrem Streben nach keiner Seite hin eine Grenze gezogen sei, ober, um Kantisch zu sprechen, daß wir nirgendwo in der Reihe der Bedingungen auf das Unbedingte treffen. Ja, fie gingen in ihrem siegesfrohen Optimismus so weit, daß sie einen anderen Rustand nicht einmal wünschten, als, durch die Ideen geleitet, beständig von einer Stufe zur anderen weiter fortzuschreiten. Nicht in den positiven Ergebnissen, sondern in der Mannig= faltigkeit der Bestrebungen, die zu ihnen hinführen, nicht in der Vollkommenheit selbst, sondern in der unaufhörlichen Ver= vollkommnungsfähigkeit, nicht in der Rube irgend eines Endzieles, sondern in der raftlosen Betätigung, der Arbeit, bem Streben selbst, saben sie das höchste Ziel und den eigentlichen Triumph alles Menschlichen. So hat auch z. B. Lessing dieser Meinung in Bezug auf die Erfenntnis in den schönen Worten Ausdruck gegeben: "Wenn Gott in seiner Rechten

alle Wahrheit und in seiner Linken den einzigen immer regen ... S. Jufato mich immer

Immannel Kant.

Aach dem Beckerschen Gemälde vom Jahre 1768, im Besthe des Herrn Stadtrat Prof. Dr. Maiter Simon in Königsberg i. pr., wiederzegeben in prof. Daihingers "Kantsindien", VI. 1 1901.

Immanuel Kant, geboren am 22. April 1724 zu Königsberg i. Pr., gestorben ebenda am 12. Jebruar 1804, hatte in dem Jahre, aus dem unser Bild stammt, noch keins seiner thauptwerke veröffentlicht. Erst 1781 erschien seine "Aritik der reinen Dernunft", dem die übrigen Hauptwerke in kurzen Zwischen. davon die "Kritit der praftischen Dernunft" 1788, die "Kritit der Urteilskraft" 1790.

wissen zu wollen. Ibeen gleichen den Sternen, die in dunkler Nacht aus unendlich weiter Ferne ein schwaches Licht zu uns herüber senden, unseren Weg zu erleuchten. Je fester man sie ins Auge faßt, und je energischer man ihrem Lichte folgt, lichen Triumph alles Menschlichen. So hat auch z. B. Lessing bieser Meinung in Bezug auf die Erkenntnis in den schönen Worten Ausdruck gegeben: "Wenn Gott in seiner Rechten alle Wahrheit und in seiner Linken den einzigen immer regen Tried nach Wahrheit, obschon mit dem Zusaße mich immer und ewig zu irren, verschlossen hielte, und spräche zu mir: wähle! ich siele ihm mit Demut in seine Linke und sagte: Gib! die reine Wahrheit ist ja doch nur für dich allein." So läßt auch Goethe Faust, den Repräsentanten der Menscheheit, dasselbe Bekenntnis ablegen, nicht nur im Hindlick auf die Erkenntnis, sondern in Bezug auf alles menschliche Streben: dem Versührer Mephisto gegenüber, der ihm die Ruhe voll= endeten Genusses und vollendeter Erkenntnis verlockend zeigt, erwidert er:

Werb' ich zum Augenblide sagen: Berweile doch, du bist so schön! Dann magst du mich in Fesseln schlagen, Dann will ich gern zu Grunde gehn!

\* \*

Damit wären nun das Wesen, die Besugnisse und vor allem die Grenzen der menschlichen Erkenntnis bestimmt. Ihr Gebiet gleicht einem kleinen, aber fruchtbaren Eilande inmitten eines großen Dzeans. Wollen wir diese Insel, die des Wissenswerten und Interessanten schon in der größten Fülle enthält, nach Möglichseit durchforschen, so lassen wir uns durch die Ersahrung leiten, und das Werkzeug, dessen wir uns bedienen, und das bei einiger Behutsamkeit sich uns nicht verssagt, ist die Vernunst. Sie hat drei Hauptvermögen: Sinnlichsteit, Verstand und Vernunst (im engeren Sinne). Die Sinnlichsteit sist das Vermögen, Empfindungen zu haben, der Verstand

das Vermögen, Begriffe zu bilden, die Vernunft, das Vermögen Ibeen zu fassen. Der Stoff der Sinnlichkeit, der zugleich natürlich die Materie aller Erkenntnis ist, die Empfindungen, wird innerhalb der Sinnlichkeit gesormt, geordnet und versknüpft durch die reine Anschauung von Raum und Zett: so entstehen Erscheinungen, aus welchen der Verstand seine Begriffe formt; die Begriffe werden wiederum verknüpft durch die Kategorien und vereinigen sich so zu Urteilen; und die Urteile werden verknüpft durch Ideen, bis sie schließlich einen systematischen Indegriff aller Erkenntnis bilden würden. Auch diese so aus dem Chaos der Empfindungen entstandene Welt der Erkenntnis können wir uns, wie einst die sichtbare Welt von Sonnensystemen, in ihrer (nur denkbaren) Vollendung, in ihrer absoluten Einheit und Geschlossenheit, vorstellen als von einer Zentralidee, wie jene von einer Zentralsonne, beherrscht.

Dieser Stufengang hat nichts Unnatürliches, wie es auf ben ersten Blick scheinen könnte, sondern entspricht durchaus ber stufenförmig fortschreitenben geistigen Entwickelung jedes einzelnen Menschen. Den Geisteszustand einer tierischen Zelle, des Embryos, oder eines Kindes vor dem Erwachen des Bewußtseins, können wir uns nur vorstellig machen als ein dumpfes, unterschiedsloses chaotisches Durcheinanderwogen sinn= licher Empfindungen. Allmählich entwickelt sich zunächst die. in der Anlage ja schon vorhandene, Anschauung von Raum und Zeit. Wenn das Kind vorher unterschiedslos nach allem zu greifen suchte, da ihm die Raumanschauung noch fehlte, so lernt es jest durch diese seine Eindrücke ordnen. Es dauert von hier ab noch eine längere Zeit, ehe es dazu übergeht, Begriffe zu bilben, — zuerst indem es Gegenstände benennt, — und noch länger währt es, bis nun solche Begriffe durch Kategorien zu Urteilen verknüpft werben. Damit beginnt erst

die eigentliche Erkenntnis, die verständige Wanderung durch das endlos nach allen Seiten sich ausbreitende Gebiet der Erfahrung. Auf dieser Stufe bleibt die übergroße Mehrzahl ber Menschen stehen, indem sie, je nach ihren Fähigkeiten und zufälligen, äußeren ober inneren. Antrieben, bald mehr, bald weniger in das Gebiet der Erfahrung eindringen. Nur sehr wenigen ist es vergönnt, auch die letzte und höchste Stufe ber Einsicht zu erreichen, indem sie die Erfahrungserkenntnis nach Ibeen zu regulieren wissen. Denn es ist zum Fassen von Ideen immer ein besonderer Geistesschwung erforderlich. der sich nur bei wenigen findet; wo er im höchsten Grade vorhanden ist, da sprechen wir von Genie. Und dennoch ist wenigstens ein gewisses Mag von Ideenbildung bei jeder Art der Erkenntnis unentbehrlich, wenn diese nicht zur Unfruchtbarkeit verurteilt sein soll. Alle Erkenntnis ist zwar Er= fahrung, aber die bloße Erfahrung, welcher nicht durch Ideen Richtung und Ziel gegeben ist, kann nur da und dort zu einem zufälligen Aufnehmen und Ordnen von Tatsachenreihen. zu einer sprunghaften, rhapsodischen Verknüpfung der Erscheinungen führen, daher auch nur zufällig wertvolle Ergebnisse liefern; von einer fortschreitenden Erkenntnis ist dabei nicht die Rede. Ein solcher "Empirist" im schlechten Sinne des Wortes gleicht dem Kinde, das in einem Buche wohl einzelne Sätze, vielleicht auch ganze Teile, aber nicht den Sinn bes Ganzen versteht, eben beshalb aber auch selbst bas einzelne nur unvollkommen auffassen kann. hier gilt das Goethesche Wort: "Wer von Ideen nichts weiß, hat zulet auch ben Beariff nicht mehr." —

Das so umgrenzte Gebiet ber Erkenntnis, jenes kleine aber fruchtbare Eiland, auf bem die Vernunft heimisch werden kann, ist umgeben von einem ungeheuren Weere voller Klippen

und Untiefen. Wer vermessen genug ist, hier auf Abenteuer auszuziehen, wird, wie die tausendjährige Geschichte der Vernunft genugsam gelehrt hat, nur mit zerschellten Hoffnungen sich mühlam an das sichere Gestade zurückretten. Aber jene Insel enthält auch alles, was für den Menschen erforderlich ist, sie genügt für ihn, um sich Wohnplätze zu bereiten und sein Glück zu sichern. Und weit am Horizonte bieses kleinen Gilandes der Erkenntnis leuchten uns friedliche Sterne, unsern Weg zu erleuchten: es sind die Ideen. Solange wir ihnen stetig und unverdrossen folgen, so werden wir zwar niemals bie absolute Wahrheit finden und die absolute Vollkommenheit erreichen, aber wir werden beständig weiterschreiten und vor allzu großen Frrtümern bewahrt bleiben. Nur wenn wir von neuem in den alten Zustand der kindlichen Ginfalt des Vernunftglaubens zurückfallen würden, wenn wir von neuem glaubten, jene Sterne fassen zu können, so würden wir in das Meer von Frrtumern zurücksinken, aus dem erst die tiefdringende Kritik Kants uns befreit hat.

### Sechstes Kapitel.

# Ethik. (Cheoretische Grundlegung.)

T.

Ableitung und Sormulierung des Sittengesetes.\*)

Wenn die Erkenntnis auf ihrer höchsten Stufe, im Bereiche der Ideen, angekommen ist, so erhält sie, wie wir schon sahen, einen wesentlich veränderten Charafter. Denn die Ideen liegen bereits außerhalb des Gebietes der eigentlichen Erkennt= nis, sie vermögen die Wirklichkeit an keinem Kunkte zu be= stimmen und fest zu umgrenzen, sondern uns nur ungefähre Richtungslinien zu geben, um neue Bestimmungen und neue Umgrenzungen des Seienden zu suchen, fie geben uns kein Bild, keine Vorstellung von etwas Wirklichem, sondern nur Anweisung, wie wir das bereits vorhandene Bild weiter auszugestalten haben, kurz, sie bedeuten nicht etwas, was ist, sondern was sein foll. Ideen sind also im Grunde oberfte Normen für alle Vernunftoperationen, demnach Requlative für das Verhalten des Menschen, sofern er ein benkendes, vernunftbegabtes Wefen ist; sie bewirken oder können wenigstens bewirken ein menschliches Tun, sie sind Ursachen für mensch= liche Handlungen. Mit anderen Worten: auf ber höchsten

<sup>\*) &</sup>quot;Grundlegung gur Metaphyfit ber Sitten" (1785).

Stufe der Erkenntnis geht diese bereits in Praxis über, es zeigt sich, daß die Bernunft nicht bloß imstande ist, das Bild der Welt zu erzeugen, sondern daß sie auch als eine von vielen Ursachen in die Kauselkette eingreifen kann, also nicht bloß theoretisch, sondern auch praktisch ist.

Durch die praktische Vernunft, d. h. durch die Möglichsteit, daß neben anderen Ursachen (z. B. denen des Natursgeschehens) auch die vernünftige Erkenntnis Wirkungen hervorsussen kann, unterscheidet sich das Tun und Lassen des Wensichen von allem übrigen Geschehen.

So weit nun das Gebiet der Vernunfterkenntnis reicht, ebenso weit reicht offenbar auch das der Vernunftpraxis, jede Einsicht kann einer Absicht dienen und so bestimmend einwirken auf das menschliche Handeln. Alle Erkenntnis besteht in Urteilen; diese werden in der Praxis zu Regeln. Aus der theoretischen Erkenntnis z. B., die ich durch Ersahrung erlangt habe, daß allzugroße Offenherzigkeit meistens Schaden bringt, leite ich mir die Regel für das praktische Verhalten ab, den Menschen gegenüber eine gewisse vorsichtige Zurückhaltung nicht außer acht zu lassen.

Solche Regeln lassen sich natürlich in unendlicher Fülle aufstellen. Um sie zu gewinnen, bedarf es der Beobachtung und Erfahrung. Und wie das Gebiet der Erfahrung sich unendlich weit nach allen Seiten hin ausdehnt, so ist auch die Fülle der Erfahrungsregeln ebenso unerschöpflich als die der Erfahrungsurteile, die wir gewinnen können.

Nun aber gibt es ja neben den Erfahrungsurteilen, den Urteilen a posteriori, auch solche, die vor aller Erfahrung gelten, Urteile a priori. Gibt es dementsprechend nun auch Regeln a priori? Wenn es solche gibt, so werden auf dem Gebiete der praktischen Vernunft sie allein das eigentliche

Objekt philosophischer Erkenntnis bilden, die es ja überall wohl mit den Grenzen und den allgemeinen Gesehen der Erfahrung, aber nicht mit dieser selbst zu tun hat.

Die hier vorweg zu nehmende Antwort auf diese Frage lautet: es gibt in der Tat auch Regeln so gut wie Urteile a priori, oder, anders ausgedrückt, es gibt nicht nur Geseze\*) der reinen theoretischen, sondern auch der reinen praktischen Bernunft. Diese letzteren umschließen das Gebiet der Sitt=lichkeit.

\* \*

Worin besteht das Wesen des Sittlichen? Was haben wir im Sinn, wenn vom sittlich Guten die Rede ist? Diese Frage muß zunächst beantwortet werden, ehe man dazu übersgehen kann, seinen Wert, seine Bedeutung und seine etwaigen Grenzen zu bestimmen. Auch hier hebt das kritische Verssahren damit an, zunächst erst einmal den Begriff des Sittslichen von allen Beimischungen besreit, gesondert und rein, sich darzustellen. Und das Versahren hierbei ist ganz analag dem, welches früher bei der Bestimmung des Wesens der "reinen" Erkenntnis eingeschlagen wurde, d. h. wir gehen vom allgemeinsten Begriff, unter den der des Sittlichen fällt, aus, um alsdann zu immer genauerer Bestimmung sortzuschreiten.

<sup>\*)</sup> Das Wort "Gesey" umfaßt beibes: ebensowohl Urteile als Regeln, die zum Charakter der Apriorität, der allgemeinen, notwendigen Geltung, erhoben sind. — Besser wäre es auch zu sagen: Es gibt ebensowohl theoretische als praktische Gesehe der reinen Vernunft. Denn wir haben nicht, wie man nach den Kantischen Ausbrücken leicht meinen könnte, gleichsam zwei Vernünfte, eine theoretische und eine praktische, sondern nur eine, die zugleich theoretisch und praktisch ist. Indessen mag die obige Ausbrucksweise deshalb beibehalten werden, weil sie sich enger an Kants Terminologie anschließt.

Der allgemeinste Begriff, unter den alle Menschen den bes Sittlichen befassen, ist offenbar der bes Guten. Alles Sittliche ist gut. Können wir dieses Urteil auch umkehren und sagen, daß alles, was gut ist, auch sittlich sei? Offenbar nicht. Gut nennen wir auch Gesundheit, Wohlstand u. s. w., es ist aut, ein scharfes Gebächtnis zu haben, ben Gleichmut sich zu bewahren u. bgl. Doch sieht man sogleich, daß es sich hier nur um eine ungenaue Bezeichnung des populären Sprachgebrauchs handelt, nicht um Gutes (im sittlichen Sinne), sondern um Güter. Diese können unter sich dem Werte nach recht verschieden sein, aber sie haben alle das Eine gemeinsam, daß sie äußere, mit dem Wesen des Menschen nicht unmittel= bar verknüpfte, Besitztümer sind. Was aber sittlich gut sein soll, darunter meinen wir doch nur etwas zu verstehen, was bem Menschen ureigen angehört, also nur sein Tun, seine Sandlungen.

Alles Tun des Menschen hat nun aber gewissernaßen zwei verschiedene Seiten: einmal die Strebensrichtung, aus der das Tun hervorgeht, und dann dieses selbst, als Tat, als äußeres Geschehnis. Auf welcher Seite wir das sittlich Gute zu suchen haben, darüber kann kein Zweisel bestehen. Das äußere Geschehen hängt ja nicht mehr von uns allein ab, es unterliegt den verschiedenartigsten äußeren Einslüssen, den Hennungen durch andere Wenschen, den Naturgesetzen. Bas allein in unserer Macht ist und ganz und gar uns selbst angehört, ist allein die, der Tat den Impuls gebende, innere Kraft, ist allein die Strebensrichtung oder der Bille. Gut kann also nicht die äußere Handlung, das äußere Tun sein — es kann auch dem sittlich Besten tausendfältig mißlingen — gut oder nicht gut im sittlichen Sinne ist allein ein Innersliches, der Wille.

Aber noch immer sind wir nicht weit genug ins Innersliche vorgedrungen. Auch das Wollen hat ja wieder dieses doppelseitige: einmal der Impuls, das Streben selbst, dann das Motiv zu sein, das ihn jeweilig inspiriert. Offenbar ist es hier wiederum nicht jenes erstere, sondern das letztere, in dem wir das sittlich Gute suchen müssen: gut ist allein das Wotiv, die Triebseder, welche den Willen leitet, aus der die Handlung entspringt.

Wenn z. B. jemand, um den unangenehmen Anblick eines Bettlers los zu werden, ihm rasch eine Kleinigkeit opfert, so würde nur das unentwickelte Verständnis urteilen, diese Handlung sei ein Akt der Wohltätigkeit, also gut, — sie ist vielmehr eher das Gegenteil. Aber gesetzt auch den Fall, es sei jemand wirklich gewillt, einem anderen Wohltaten zu erweisen, doch nicht um des Wohltuns selbst willen, sondern um des anderen Dankbarkeit zu gewinnen, — so ist zwar die Willensrichtung gut, aber um des Wotivs willen, das sie leitet, ist sie dennoch sittlich zu verwersen.

Unter "Motiv" ober "Triebfeber" verstehen wir gemeinshin den einzelnen Bewußtseinsvorgang, der den Willen inspiriert, wozu also auch halb bewußte Regungen, Einfälle, vorsübergehende Meinungen u. s. w. gehören können. Je mehr aber die Bernunst herrschend geworden ist — und das muß der Fall sein, in dem Maße als jemand Mensch ist — desto mehr werden alle diese mannigsaltigen zufälligen Triebsedern geordnet, indem sie allgemeinen, vernünstigen Grundsäten (Maximen, d. i. subjektiven Regeln des Berhaltens) untergeordnet werden. Und solche leitende Grundsäte des Handelns habe ich offenbar im Auge, wenn ich vom Gebiet des Sittlichen spreche.

Wenn ich nun die unabsehbare Fülle der Grundsätze, welche menschliches Wollen und Tun inspirieren können, durch=

mustere — sinde ich unter ihnen solche, die ich als sittliche ansprechen und bezeichnen kann? Alle diese Grundsätze und Regeln, wie wir oben schon sahen, entspringen insgemein der Ersahrung — geben sie uns auch die Normen des Sittlichen?

Um diese Fragen zu beantworten, versahre ich am besten negativ, d. h. ich suche die wesentlichsten, allen Ersahrungsgrundsätzen zukommenden gemeinsamen Kennzeichen auf, um dann zu sehen, ob diese auch mit dem Wesen des Sittlichen zusammenstimmen und zusammenstimmen können.

Alle aus der Erfahrung entlehnten Grundsätze haben zunächst dies Merkmal gemeinsam, daß man immer bei ihrer Anwendung einen Zweck im Auge hat, und daß diesem entsprechend ersahrungsgemäß bestimmt wird, in welcher Weise ich handeln soll. Diese Zwecke können doppelter Art sein, nämlich entweder auf den handelnden Menschen selbst oder auf etwas außer ihm, seien es nun Menschen oder Dinge, abzielen.

Um zunächst von der letzteren Art der Zwecksetung zu sprechen, so beabsichtigt etwa ein Künstler, in seinen Schöpfungen vor allem das Individuell-Charakteristische gegenüber dem Typischen hervortreten zu lassen und verfährt nach den entsprechenden Grundsähen, die er auf Grund seiner Ersahrung und erwordenen Kenntnisse sich bildete; der Pädagoge welcher den Zweck im Auge hat, erziehend auf bestimmte Menschen einzuwirken, hat sich den Grundsah zur Richtschnur genommen, immer an das Gegebene anzuknüpsen und vom Leichteren zum Schwereren aufzusteigen u. s. w. Solche Grundsähe kann man technische nennen. Sie kommen für unsere Untersuchung aber kaum in Betracht, weil ihre Verwandtschaft mit dem Sittlichen, wie ohne weiteres einleuchtet, nur sehr gering ist.

Biel wichtiger dagegen sind jene anderen Grundsätze, die ebenfalls aus der Erfahrung entlehnt sind und bei deren

Ethit. 239

Anwendung ebenfalls ein bestimmter Zweck erreicht werden soll, ein Zweck aber, der sich nicht auf Menschen und Dinge außer uns, sondern auf uns selbst bezieht. Ich habe z. B. den Zweck im Auge, mir die Achtung meiner Mitmenschen zu erwerben und mir deshalb den Grundsatz gebildet, ihr Verstrauen, da wo es mir entgegengebracht wird, nicht zu täuschen; oder ich strebe danach, im Leben rasch vorwärts zu kommen, und befolge deshalb den Grundsatz, mich den Meinungen und Wünschen der anderen möglichst anzupassen; ich habe die Ershaltung meiner Gesundheit im Auge und befolge deshalb, beslehrt durch die Ersahrung, den Grundsatz, mäßig zu leben.

Alle berartige Grundsätze lassen sich gleichsam auf einen gemeinschaftlichen Nenner bringen: bei ihnen allen handelt es sich mehr oder weniger, direkt oder indirekt, um die Beförderung des eigenen Bohls. Der letzte, äußerste Endzweck also, auf den diese Grundsätze insgesamt hinzielen, das höchste Ziel, das jeder Mensch im Auge hat, wenn er diesen Grundsätzen entsprechend handelt, ist das eigene Bohl in seiner Bollendung oder die Glückseitet.

Gehören nun zu diesen Grundsäßen nicht auch diejenigen, welche das sittliche Handeln leiten, bezwecken sie nicht ebenfalls im letzten Grunde die menschliche Glückseigteit?

Bum ersten Male in der Geschichte der Philosophie gesichieht es, daß diese Frage, in der Sittenlehre Kants, mit einem raditalen Nein beantwortet wird. Er tritt damit der Entwickelung von Jahrhunderten, selbst Jahrtausenden, in der schroffsten Weise gegenüber. Alle moralphilosophischen Standpunkte vor Kant waren mehr oder minder eudämonistisch gewesen, d. h. sie hatten mehr oder minder das Wohl des Menschen und sein höchstes Glück zum Zweck des sittlichen Handelns gemacht. Für Kant hat das Glückeligkeitsstreben

mit dem Sittlichen so wenig gemein, daß beide in allen Punkten entgegengesetzt sind, daß man das Sittliche geradezu daran erkennen kann, nicht die charakteristischen Merkmale zu haben, welche dem Glückseigkeitsstreben zukommen.

Runachst sind die Grundsätze, welche das Glückeligkeits= streben inspirieren, der Erfahrung entlehnt, die sittlichen Grund= fäte bagegen muffen vor aller Erfahrung gelten. Denn wo bliebe der Wert und die Würde der letzteren, wenn fie erft im einzelnen bestätigt werden müßten, wenn sie nicht un= bedingt verpflichtend wären? Das Glück ber Menschen ift individuell durchaus verschieden. Grundsäte also, die dem einen dienlich sind, sein Glück zu befördern, können dem anderen Schaden bringen, jeder einzelne muß also die Erfahrung für sich befragen. Sittliche Grundsätze aber sind solche, die für alle verbindlich sind, sie würden jeden Wert einbüßen, sie würden keinen Anspruch mehr auf das Prädikat "sittlich" er= heben können, wenn jeder erst vor ihrer Befolgung seine individuelle Erfahrung befragen wollte. Was also das sitt= liche Handeln leitet, können von vornherein nicht bloße subjektive Grundsätze und Regeln sein, sondern nur objektive Regeln a priori ober Gesetze. Diese gelten uneingeschränkt, allgemein, sie erheischen Unterwerfung vor aller Stellung= nahme des einzelnen, so gut wie die Naturgesetze ober die Gesetze, welche ben Staat beherrschen. Der Charakter bes Gesetlichen wäre sogleich aufgehoben, wenn z. B. sich irgendwo ein Dreieck fände, in welchem die Summe der Winkel nicht gleich zwei Rechten ist, ober wenn irgendwo ein Bürger aufstünde, um nach subjektiven Erwägungen zu bestimmen, ob und inwieweit ein Gesetz des Staates auch auf ihn An= wendung finde. Und so beruht auch das Wesen der sittlichen Gesetze — das empfindet jeder unmittelbar — darauf, daß

fie uneingeschränkt für alle gelten, für alle, b. h. für jedes vernunftbegabte Wesen, welches imftande ist, mit Bewußtsein zu handeln.

Von allen anderen Grundfäten, insbesondere denen, welche das Glückfeligkeitsstreben leiten, unterscheiden sich also bie Grundfäte ber Sittlichkeit badurch, daß fie ben Charakter bes Gesetz haben. Db nun dieser Charafter bes Gesetz= mäßigen einem Grundsat wirklich zukommt ober nicht, das kann ich aus dem speziellen Inhalt dieses Grundsates nicht erkennen; benn der ist immer der Erfahrung entlehnt, und Erfahrung kann, wie auf theoretischem, so auch auf praktischem Felde keine ftrenge Gesetlichkeit erzeugen. Also kann es nur die Form eines Grundsates sein, die den Charafter der Gesetmäßigkeit entscheibet. Ein (subjektiver) Grundsatz also, der formell geeignet erscheint, auch ein von der Erfahrung unabhängiges reines Bernunftgeset zu sein, bemnach vor aller Erfahrung für alle vernunftbegabten Wesen, alle Menschen, zu gelten, ein solcher Grundsat wäre sittlich. Gebe ich dieser Bestimmung die Form einer Borschrift, so würde sie lauten: Sandele so, daß du jederzeit wollen fannft, ber Grundfag, welcher bich im einzelnen Falle leitete, möge ein allgemeines Be= fet für die ganze Menschheit werden.

Man kann auf die Richtigkeit dieser Kantischen Formuslierung erfahrungsgemäß die Probe machen. Man denke sich z. B. jemandem sei eine größere Summe Geldes zur Aufsbewahrung übergeben worden, deren Besitzer dann plötzlich gestorben sei, ohne daß seine Anverwandten oder sonst irgend ein Mensch von der Existenz jener deponierten Summe eine Ahnung hätten. In diesem Falle würde das Glückseligkeitsstreben dazu sühren, die gute Gelegenheit zur Vermehrung des eigenen Wohls zu benutzen und das Geld zu behalten.

Prüft man aber diese Handlungsweise an der obigen höchsten Norm des Sittlichen, so muß man sich sagen: Kann jemand wohl im Ernst wollen, daß die Erwägungen, welche ihn zur Unterschlagung eines ihm anvertrauten Gutes führten, für alle Menschen im gleichen Falle verbindlich seien, daß alle die Rützlichkeits= und Klugheitsregeln, die er hier für sich aufstellte und die seine Handlungsweise entschieden, zu Gesetzen für die ganze Menschheit würden, daß so schließlich Treu und Glauben unter den Menschen vernichtet würden und der tierische Kampf aller gegen alle, mit dem Endziel, um jeden Preis den größten eigenen Vorteil für sich selbst zu erlangen, daraus entstünde? Wan braucht diese Frage nur zu stellen, um sie beantwortet zu haben.

Die obige Vorschrift ist also die höchste Norm, an der alles menschliche Tun und Lassen zu prüfen ist, wenn es in die Bahn der Sittlichkeit gelenkt werden soll. Sie bezeichnet ben Konvergenzpunkt für alles menschliche Bestreben und bringt so Einheit in dessen Mannigfaltigkeit. Auch hier hanbelt es sich also um das ordnende formgebende Prinzip: so wie das Vorstellen und theoretische Erkennen geordnet und formiert wurde durch Raum und Zeit, durch Kategorien und Ideen, so wird das Wollen (die praktische Vernunft) geordnet burch den oberften Grundsatz der Sittlichkeit. Und wie dort, so ist auch hier das formgebende Prinzip zwar geltend vor aller Erfahrung, doch nur anwendbar auf die Erfahrung und in ihr zu bewähren. Jeder berartigen Anwendung ist bereits Erfahrung beigemischt, sie hat also schon nicht mehr den reinen Charafter bes Gesetmäßigen. Darum gibt es im Grunde nur ein Sittengeset, eben jenes, das in obiger Formel ausgesprochen ift. Ich kann nicht viele und mannigfaltige Sitten= gesetze aufstellen. Diese haben auch im besten Falle nur den

Ethik. 243

Wert, daß sie sich dem Charakter des Gesetmäßigen in gewissem, selbst in hohem Grade annähern, daß sie in recht vielen Fällen uns leiten können — aber nicht in allen, daß sie nicht unbedingt gültig sind, wie es doch ein Gesetz sein sollte. Selbst scheindar so sichere Gesetze wie die "Du sollst nicht töten", "Du sollst die Wahrheit sprechen", sind in Wirklichkeit keine Sittengesetz; denn sie erleiden Ausnahmen, es gibt Fälle, wo es sittliche Pflicht ist zu töten, die Wahrheit nicht zu sprechen u. s. w. Darum konnte Kant auch sagen: Sittlichkeit ist Gesetzmäßigkeit des Handelns ohne Gesetz, d. h. ohne bestimmtes Gesetz.

Mit anderen Worten: es gibt nur ein Sittengeset, welches indessen rein formal ist; materiale Sittengesetze, d. h. solche mit bestimmtem Inhalt, gibt es nicht; dahingegen kann alles Wollen und Tun, können alle Grundsäte und Regeln des Handelns in Übereinstimmung gebracht werden mit der obersten formalen Bedingung, und alsdann sind sie sittlich. Jene oberfte formale Bedingung aber bedeutet im Grunde nichts anderes, als daß fie das Wesen der Vernunft als Ein= heit bestimmen, nur nicht mehr nach der Seite des Erkennens (theoretisch), sondern des Wollens (praktisch). Und so könnte man auch sagen: Sittlich ist, was bestimmt ist von Grund= fäten, die fich einfügen in die Einheit des Bewuftseins, die einstimmen mit dem Wesen der Vernunft oder. da die Vernunft nur eine und allen Menschen gemeinsam ist: sittlich ift, was bestimmt ist von Grundsätzen, die erzeugt sind aus dem Gemeinbewuftsein der ganzen Menschheit.

\* \*

Würde nun das Sittengesetz unmittelbar alles Handeln eines Menschen leiten, ohne Widerstand zu finden, so wäre

ber Wille und damit die Gefinnung heilig. Bu solcher Heilig= keit aber gelangt niemand unter den Menschen. Denn das fittliche Streben wird durch das Streben nach dem Glücke beständig gehemmt, dem objektiven Sittengesetze stehen immer die subjektiven Erfahrungsgrundsätze gegenüber, welche auf das eigene Wohl hinzielen. Die letzteren wirken nicht nur den ersteren direkt entgegen und suchen sie nicht nur als Bestimmungsgründe für den Willen zu verdrängen, um sich selbst an ihre Stelle zu seben, sondern, was noch schlimmer ift, fie trüben beständig deren Reinheit, sie suchen sich durch selbst= gefällige Sophistikationen ihnen unterzuschieben und für sich die Hoheit und Würde bes Sittengesetz zu erschleichen. Darum fündigen sich die Sittengesetze nicht als bloke Besetz an, benen gegenüber der Gedanke an Widerstand gar nicht aufkommt, bei denen der Gehorsam selbstwerständlich ist, wie bei den Naturgesetzen, sondern sie kündigen sich an als Gesetze, welche einen Widerstand beugen sollen, d. h. sie treten auf in der strengen Form von Geboten oder Imperativen, nicht mit ber Formel: es geschieht notwendig, sondern: es soll geschehen, oder, sofern sie sich an den einzelnen Menschen richten, mit ber Formel: Du sollst! —

Bei dem Naturgesete würde es keinen Sinn haben zu sagen: Du sollst! Man kann nicht sagen: Die Summe der Winkel im Dreieck soll gleich zwei Rechten sein, — weil kein Dreieck aufsteht und diesem Gesete Widerstand leistet, weil sein ganzes Wesen dieser Gesethmäßigkeit entspricht. Anders aber ist es beim Menschen, dem die Sittlichkeitsgebote besehlend, imperativisch fortwährend zurusen müssen: Du sollst! weil ihnen das Glückseitsstreben unaushörlich entgegenwirkt. Auch die Grundsätze des letzteren haben freilich die Form von Imperativen und müssen sie haben, denn auch ihnen wirken

245

<sup>\*)</sup> Bgl. oben S. 209, in ber "Tafel ber Urteile", bie Gruppe 3 "Urteile ber Relation".

Auch in dieser Bestimmung zeigt sich der schroffste Gegensatz der Kantischen Sittenlehre zu jeder Art von Eudämonismus. Alle Imperative der Sittlichkeit müssen kategorisch sein, und umgekehrt: ein Imperativ, der nicht kategorisch ist, kann nie sittlich sein und Sittlichkeit erzeugen. Auch wenn es z. B. in der religiösen Woral heißt: Du sollst Gutes tun, damit du selig werdest, oder, wenn dich die Strase Gottes nicht tressen soll, so ist solcher Imperativ hypothetisch, er gehört zu den Glücksligkeits-Imperativen, mag auch die Slücksleigseit, welche als Absicht und Bedingung vor Augen gestellt wird, erst im Jenseits erhofft werden. Auch hier also ist von sittlichem Handeln keine Rede, wird die Sittlichkeit in ihrem Wesen verfälscht.

Die Sittlichkeits-Imperative legen also dem Menschen eine Nötigung auf, sie verpflichten ihn, und das, was aus biefer Rötigung ober Berpflichtung entspringt, ift im Ginzel= falle die pflichtmäßige Handlung, im allgemeinen die pflicht= mäßige Gesinnung. Rur die Vorstellung ber Pflicht allein. bürfen wir jett sagen, darf das sittliche Handeln leiten, durch jedes andere Motiv, das sich ihr beigesellt oder sich ihr gar unterschiebt, wird der sittliche Charafter einer Handlungsweise aufgehoben. Die Pflicht schließt jeden anderen Beweggrund völlig aus; es genügt also nicht, daß eine Handlung der Pflicht entspricht, daß sie pflichtgemäß ift, sie muß auch aus Pflicht allein und nur um der Pflicht willen geschehen. Man kann sich zahlreiche Handlungen benten, die zwar pflichtgemäß sind, aber nicht aus Pflicht geschehen, also beshalb auch nicht sitt= lich sind. Ein Krämer z. B., der seine Runden nicht über= vorteilt, handelt zweifellos pflichtgemäß. Tut er es aber nur deshalb, weil er glaubt, so am besten zu fahren und seine Kundschaft zu erweitern, so handelt er nicht aus Bflicht, also

auch nicht sittlich. Es gibt viele Källe, wo es nur dem reifen sittlichen Urteile möglich ift, diese durchaus gegensätlichen Arten des Handelns zu unterscheiden. Man denke sich z. B. einen Menschen, der aus Neigung außerordentlich wohltätig ist, aus Neigung, weil es ihm ungemeine Freude macht, auch die Freude auf dem Gesichte des andern zu lesen, weil er sein eigenes Wohlbefinden gesteigert sieht, wenn ihm die Dankbar= keit aus den Blicken eines Menschen entgegenleuchtet. Wir werden eine solche Charafteranlage gewiß nicht gering bewerten, wir werden sie schön, liebenswert finden, aber ein Brädikat kommt ihr nicht zu: bas ber Sittlichkeit. Denn nicht um ber Bflicht ber Wohltätigkeit willen sind hier Wohltaten gespendet. sondern aus Neigung, nicht in Unterwerfung unter das strenge Sittlichkeitsgebot, sondern aus einem rein natürlichen Antriebe. Gewiß kann beibes, Reigung und Pflicht, sich vereinigen, und auf den höheren Stufen sittlicher Entwickelung wird beides vereinigt; aber des eigentlich sittlichen Charakters meiner Handlungen bin ich mir doch erft dann bewußt, wenn ich sie voll= ziehe nicht nur ohne Reigung, sondern selbst gegen die Reigung. Erst wenn alle Neigungen, überhaupt alle Antriebe, welche das eigene Wohl bezwecken, zurückgetreten sind, ja, wenn das Glückseligkeitsstreben sich einer Handlung in heftigster Weise entgegengestemmt, und diese bennoch vollzogen wird, im Aufblicke zu dem Gebote der Sittlichkeit, das fie befiehlt bann erst feiert die moralische Natur des Menschen ihre eigent= lichen Triumphe.

Dieser scharfe Gegensatz bekundet sich, auch ohne besondere Überlegung, schon im Gefühle jedes Menschen. Alles was unser Glück zu befördern scheint, erweckt in uns das Gefühl der Zuneigung, im höheren Grade der Hingebung, endlich das der Liebe. Nur an das Pflichtbewußtsein reichen

biese Gefühle und Affekte nicht heran. Das moralische Gesetz, bie Pflicht, die von mir gefordert wird, kann nur ein Gefühl erwecken: das der Achtung; und außer dem Sittlichen gibt es nichts, was dieses eine, einzigartige Gefühl hervorrusen könnte. Es ist ein Gefühl bewegter Art, welches uns zugleich demütigt und erhebt, demütigt, weil das Sittengesetz durch seine Überslegenheit unsere Gigenliebe zu Boden drückt, erhebt, weil eben dasselbe Sittengesetz doch auch wieder nur als die Forderung unserer Vernunst, unseres eigenen Innern, unseres besseren Selbst sich darstellt. Dieses Gefühl der Achtung ist so tief in der menschlichen Natur begründet, daß selbst der gemeinste Verbrecher es unwiderstehlich zum Ausdruck bringt, wenn ihm ein Beispiel wahrhaft sittlicher Größe entgegentritt.

Das Sittengesetz also und die Pflicht nehmen einen Standpunkt von solcher Erhabenheit ein, daß ihnen schlechter= bings nichts verglichen werden kann. Und Kant selbst, der nüchterne fritische Denker, weiß nur in überschwenglichen Ausrufen diese Erhabenheit zum Ausdruck zu bringen. Aber es ist auch nur das Sittengesetz, es sind nur die großen Gesichts= punkte des sittlichen Handelns, die seiner Darstellung solche feierlichen Töne entlocken. So apostrophiert er die Pflicht: "Pflicht! Du erhabener großer Name, der du nichts Beliebtes, was Einschmeichlung bei sich führt, in dir fassest, sondern Unterwerfung verlangst, doch auch nichts drohest, was natür= liche Abneigung im Gemüte erregte und schreckte, um ben Willen zu bewegen, sondern bloß ein Geset aufstellft, welches von selbst im Gemüte Eingang findet, und doch sich selbst wider Willen Verehrung (wenngleich nicht immer Befolgung) erwirbt, vor dem alle Reigungen verstummen, wenn sie gleich insgeheim ihm entgegenwirken, welches ist der deiner würdige Ursprung, und wo findet man die Wurzel beiner edlen Abkunft, welche alle Verwandtschaft mit Neigungen stolz ausschlägt, und von welcher Wurzel abzustammen die unnachläßliche Bebingung besjenigen Wertes ist, den sich Menschen allein selbst geben können?"

#### II.

### Metaphpfifche Begründung des Sittengesetes.\*)

Woher kommt es nun, muß man fragen, daß diese Nötigung des Sittengesetes, welches Unterwerfung von uns verlangt, uns nicht drückend erscheint, nicht wie ein Joch, das wir gern abschütteln möchten? Ein Awang, der uns von irgend einer Seite her auferleat wird, erreat unseren heftiasten Wiberstand und unseren Unwillen. Das Sittengesetz bagegen, auch wenn ihm tatfächlich Widerstand geleistet wird, zwingt doch jeden zur Achtung und Ehrfurcht, auch wenn er sie nicht offen bekennt. "Fontenelle fagt: vor einem Vornehmen bucke ich mich, aber mein Geist buckt sich nicht. Ich kann hinzusezen: vor einem niedrigen, bürgerlich gemeinen Mann, an dem ich eine Rechtschaffenheit des Charakters in einem ge= wissen Maße, als ich mir von mir selbst nicht bewußt bin. wahrnehme, budt sich mein Geist, ich mag wollen ober nicht und den Kopf noch so hoch tragen, um ihn meinen Vorrang nicht übersehen zu lassen. . . Achtung ist ein Tribut, den wir dem (moralischen) Verdienste nicht verweigern können; wir mögen allenfalls äußerlich damit zurückhalten, so können wir doch nicht verhüten, sie innerlich zu empfinden."

Wenn wir nun doch diese starke Nötigung des Sittensgeses nicht als Zwang empfinden, so kann der Grund nur darin liegen, daß dieses Gesetz uns nicht von außen, sondern durch uns selbst auferlegt ist. Ein Gesetz, das ein anderer

<sup>\*) &</sup>quot;Kritit ber praktischen Bernunft" (1788).

Wille uns gibt, knechtet uns, hier aber handelt es sich um die Gesetzgebung des eigenen Willens, denn es ist ja die Ver=nunft, also auch unsere eigene Vernunft, welche die sittlichen Gebote aus sich erzeugt. Keinerlei Zwang ist dabei wirksam, ja, wie wir gesehen haben, nicht einmal irgend ein Zweck, irgend eine Bedingung kann und darf darauf Einfluß haben. Wo sittlich gehandelt wird, da wirkt nur das moralische Gesetzselbst ein, das die Vernunft aus sich erzeugt; die reine prakstische Vernunft ist also durch nichts bedingt, sie erzeugt von sich aus ursachlos Wirkungen in der Welt. Was aber nicht unter einer Bedingung steht und doch seinerseits etwas anderes bedingt, was von sich aus eine Reihe von Wirkungen erzeugt, wie in diesem Falle die sittliche Gesetzgebung der Vernunft, das nennen wir frei. Sittliches Handeln also ist freies Handeln, und die sittliche Gesetzgebung ist eine Tat der Freiheit.

Und nun ergibt sich ein eigentümliches Dilemma. Sittliches Handeln heißt frei handeln, und ohne Freiheit ist
schlechterdings auch Sittlichkeit unmöglich. Denn das Wesen
der Sittlichkeit steht und fällt ja gerade mit der Möglichkeit,
den Glückseitse-Imperativen, die kausal den Willen so stark
zwingen wollen, nicht zu folgen, sondern Sittlichkeitse-Imperative frei zu wählen. Nun aber hatte die Kritik der reinen
Vernunft zu dem Ergebnis geführt, daß es eine Freiheit nicht
gibt. Denn alles in der Welt wird beherrscht von der Kategorie von Ursache und Wirkung, alles ist in diese eherne
Kette eingeschlossen. Hier stehen wir also vor jenem tiessten
Problem, das eigentlich der Kantischen Gedankenentwickelung den stärtsten Anstoß gegeben hat: Wie kann Freiheit mit Kausalität bestehen?

Zunächst muß zweierlei von vornherein festgestellt werden: Sicherlich, im Reiche der Natur gibt es keine Freiheit, hier

folgt eins immer notwendig aus dem andern, kein Glied kann sich von dieser Verbindung losreißen, um — und das eben verstehen wir doch unter Freiheit — von sich aus, ohne selbst bedingt zu sein, eine Reihe von Wirkungen hervorzurussen. Und sodann: Freiheit ist kein Gegenstand der Erkenntnis und kann es nie werden. Diese beiden Ergebnisse der Kritik der reinen theoretischen Vernunft bleiben also unangetastet.

Wenn es nun also in der Natur keine Freiheit gibt, so könnte sie nur gesucht werden in einer höheren Ordnung außerhalb ihrer. Und das läßt sich in der Tat, nicht zwar erfennen, wohl aber in etwa vorstellig machen. Die Natur, d. h. die gesehmäßige Ordnung der Erscheinungen, wird ja erst von der Vernunft erzeugt, sie schlingt die eherne Rausalkette um das Weltall, sie also bringt erst, wenn man so sagen darf, die Unfreiheit in das Naturgeschehen hinein. Vielleicht aber ift sie selbst frei, ja man muß sich schließlich notgebrungen vorstellen, daß sie es ift. Wenn Raum und Zeit, wenn die Rategorien die Formen sind, in denen und durch welche die Vernunft die Dinge ordnet, kann sie selbst dann auch wohl dieser Formung unterworfen sein? Muß nicht die Vernunft selbst erhaben über Raum und Zeit, erhaben über die Kategorie von Ursache und Wirkung, d. h. also frei sein? Wie das nun geschehen kann, darüber können wir nichts Näheres aussagen, es bleibt dabei, daß wir Freiheit nicht erkennen können, wir können sie nur uns vorstellig machen, nur allgemein noch benken. Erkennbar ist nur die Welt der Erscheinungen, die finnlich erfahrbare (empirische) Welt, dagegen die (mögliche) Freiheit gehört einer Welt an, die nur noch denkbar, nur allgemein für den menschlichen Intellekt noch faßbar, ober intelligibel ift.

Damit sind also zunächst die theoretischen Schwierig-

keiten beseitigt, die der bloßen Möglichkeit der Freiheit in unserem Denken entgegenstehen. Und es zeigt sich, daß diese Schwierigkeiten nur auf der Basis des Kantischen Systems beseitigt werden können. Denn gäbe es keine Unterscheidung zwischen Erscheinung und Ding an sich, sielen beide zusammen, deckte sich die erkenndare Welt vollkommen mit der an sich seinehen Welt, so wäre in keiner Weise vorstellbar, wie etwas der Herrschaft des Kausalgesets entzogen, d. h. frei sein könnte.

Noch aber bleibt eine große Schwierigkeit bestehen. Auch ber Mensch gehört ja der empirischen Welt an, ist ein Natur-wesen, dem Kausalgesetz wie alles andere unterworsen, also auch unfrei; zugleich aber soll er nun als Vernunstwesen einer anderen intelligiblen Welt angehören und frei sein. Wie ist das möglich? Wie kann der Mensch zugleich frei und der Notwendigkeit, den Naturgesehen, unterworsen sein?

Wenn wir von der Unfreiheit des Menschen sprechen. so haben wir nicht bloß die einzelnen Handlungen im Auge, welche durch tausend andere Naturerscheinungen bedingt sind, 3. B. das Erreichen eines ehrgeizigen Planes durch zufällige äußere Umftände, die Mittel und Kräfte, die jemandem zu Gebote stehen u. s. w. - wir gehen viel weiter, wir meinen, daß der handelnde Mensch im Handeln selbst bereits unfrei ift, daß schon, wenn er einen Entschluß faßt, er nur einem notwendigen, durch tausendsache Ursachen allseitig bedingten, Impulse gehorcht, wie der Stein dem Impulse desjenigen gehorcht, der ihn geschleudert hat. So ist nicht nur das ein= zelne Willensmotiv, sondern die ganze Willensrichtung z. B. bedingt durch überlieferte Meinungen, diese wiederum durch bestimmte Einflüsse ber Erziehung und Bildung, der Vererbung u. s. w., diese ihrerseits durch Rassenunterschiede, klima= tische Einflüsse u. dal., welche weiterhin kaufal abhängen von Ethił. 253

allgemeinen Gesetzen des animalischen Lebens, die wiederum bedingt sind von tellurischen Ursachen, von Gesetzen der Erd= formation, der Planetenbildung und so fort. In der Tat hat unter diesem Gesichtsvunkte der Mensch kein Recht, für sich ben Vorzug der Freiheit in Anspruch zu nehmen. Jede seiner Handlungen, jeder Entschluß, ja jede erste leise Gedankenregung, die einen solchen Entschluß vorbereitet, sind eine notwendige Folge seines Charafters, ber wiederum durch zahlreiche Ursachen bedingt ist. Wer diesen Charafter vollständig zu burchschauen vermöchte, könnte auch jene genau vorausbestim= men. Wer den Charafter Macbeths kennt, weiß ganz genau, daß er unter gegebenen Umständen auch zum Mörder wird, um seinen Ehrgeiz zu befriedigen. So könnte ein Herzens= fündiger, der alle die unendlich verwickelten Erscheinungsformen eines Charafters völlig in ihrer Einheit zu durchdringen vermöchte, bessen Entwickelung ebenso genau vorausberechnen, wie ber Astronom die Bahn des Blaneten bestimmt. Wo gibt es also hier eine Freiheit? Ebensogut, bemerkt Spinoza sarkastisch, könnte der Pfeil sagen, er fliege aus freiem Antriebe, da sein Flug doch nur die proportionale Wirkung der Kraft ist, mit welcher die Sehne des Bogens geschnellt wurde, und der Clastizitätsgesete, benen diese babei folgte.

So viel ist also zweifellos gewiß: Der Charafter bes Menschen, ber in ben Weltlauf verslochten ist, ber in Entschlüssen, Taten zur Erscheinung kommt, den wir durch Erschrung kennen lernen können, mit einem Worte also dieser in der Ersahrung zu Tage tretende oder empirische Charafter ist gänzlich unfrei, in die Kausalkette unweigerlich eingeschlossen, wie jeder andere Ersahrungsgegenstand. Soll es also Freisheit geben, so muß neben dem empirischen Charafter noch ein intelligibler vorhanden sein, d. h. ein solcher, der dem unerkenns

baren intelligiblen Vernunstreich angehört, in dem allein Freisheit denkbar ist. Dann könnten wir uns das Verhältnis beider nur so vorstellen, daß der intelligible Charakter des Menschen die unerkennbare geheimnisvolle Wurzel des empirischen ist. Dieser wäre also irgendwie die Wirskung oder das Produkt von jenem, der erstere frei, der letztere unfrei, dem Kausalgesetz unterworfen. Der intelligible Charakter könnte also unendlich viele verschiedene empirische Charaktere erzeugen; ist aber einer von diesen wirklich geworden, so folgen alle Handlungen des Menschen aus ihm mit unerbittlicher Notwendigkeit.

Daß diese tiefsinnige Lehre vom intelligiblen Charafter — für Schopenhauer ist sie neben der Lehre von Raum und Zeit der schönste Sbelftein in der Krone des Kantischen Ruhmes — keine bloke Kiktion ist, beweist ein Blick auf das wirkliche Leben. Jeder empfindet beim Sandeln die Gewalt des Rausal= gesetzes, die ihn ebenso vorwärts treibt, wie der Stein von ben Wellen unerbittlich fortgeriffen wird, — und boch fühlt er sich gleichzeitig als frei, er meint, auch anders handeln zu können; oder, um Kantisch zu reden: seine empirische Charakter= anlage treibt ihn mit unerbittlicher Gewalt vorwärts, und doch, von dem unerforschlichen Ursprung seines Wesens, vom intelligiblen Charakter her, weht ihn der Odem der Freiheit an. Und schließlich gibt es für den Rusammenhang des em= pirischen und des intelligiblen Charafters keinen augenschein= licheren Beweis, als die Tatsache des Gewissens und der Reue. Denn die Reue entspringt ja doch lediglich baraus, daß erst nach geschehener Tat die Freiheit ganz zum Bewußt= sein kommt, die vorher, unter der Einwirkung der Natur= kausalität, gar nicht ober nur leise bemerkbar war. Und die Höllenqualen, welche das Gewissen bereitet, beruhen gerade

barauf, daß es dem Menschen zuruft: diese deine Tat ist ein genaues Abbild deiner selbst, sie folgte mit Naturnotwendigsteit aus deinem (empirischen) Charakter, und unter gegebenen Bedingungen würdest du nicht anders handeln; und doch könntest du anders handeln, wenn du deinen Charakter umswandeltest, der in seinen tiessten Burzeln frei ist. Das Gewissen sagt dem Verbrecher, was Goethe im orphischen Urwort ausspricht:

Rach bem Gefet, wonach bu angetreten, So mußt bu fein, bir tannst bu nicht entflieben.

Aber, fügt es hinzu, du hättest eben anders antreten, durch eine völlige Neuschöpfung deines Charakters den schlimmen Taten vorbeugen können. Indessen diese völlige Umwandlung des empirischen Charakters durch den intelligiblen, die sittliche Wiedergeburt des einzelnen Menschen, ist das Schwierigste was es gibt, so schwierig, daß Augustinus sie ohne göttliche Hilse geradezu für unmöglich erklärt. Seen aus dieser Sinsicht, einerseits in die Berderbnis des eigenen Charakters, anderseits in die Schwierigkeit, wenn nicht Unmöglichkeit, ihn durch eine Tat der Freiheit völlig umzuwandeln, aus der Sinsicht in diesen Zwiespalt entsteht die Berzweislung, der so viele von Gewissensqualen Gesolterte erliegen. —

Somit ist wenigstens die Möglichkeit der Freiheit für den einzelnen Menschen dargetan, d. h. es sind die Widersprüche aus dem Wege geräumt, in welche die Vorstellung der Freisheit unser Erfenntnisvermögen, welches überall nur eine Versknüpfung nach Ursache und Wirkung kennt, verwickelt, und es ist gezeigt worden, in welcher Weise die menschliche Freiheit, wenn es überhaupt dergleichen gibt, gedacht werden muß. Daß es aber nun eine solche Freiheit für den Menschen gibt, bafür haben wir nur einen Beweisgrund: die Tatsache des

sittlichen Sandelns. Nur im sittlichen Sandeln und burch basselbe werden wir uns unserer Freiheit bewußt. Würden die Menschen bloß ihren Instinkten und Neigungen folgen, würde ihr Streben ausschließlich das eigene Wohl, in letzter Instanz also die Glückseligkeit, im Auge haben, so würde auch ber Gebanke an eine Freiheit nie haben entstehen können. Wer unter der Einwirkung einer Neigung handelt, wem, wie Macbeth, eine starke Reigung ober Leidenschaft (hier also die Ehr= und Herrschsucht) ben Weg zum vermeintlichen Glücke zeigt, der wird unwiderstehlich von einer Tat zur andern weiter= getrieben, so gut wie der vom Berge herabrollende Felsblock, von der Schwerkraft getrieben, eiligst herabstürzt, bald sich überschlägt, nun zerstörend wirkt, dann selbst zertrümmert wird, bis er völlig vernichtet ins Tal sinkt. Erst wenn wir sittlich handeln, geschieht es unter der Vorstellung der Idee der Freiheit, fühlen wir uns als freie Wesen, weil wir dem unwiderstehlichen Drange nach Beförderung des eigenen Wohles. der alles Seiende beherrscht, uns zu entziehen im stande sind, weil wir nicht die Handlungsweise wählen, die unserer Neigung entspricht, sondern die, welche das Sittengeset befiehlt.

Sonach ist die Freiheit zwar für die theoretische Vernunft "nur" eine Idee, sie gibt nicht die Vorstellung von
etwas Wirklichem, ist unerkennbar; für die praktische Vernunft
aber ist sie etwas Wirkliches, denn — wie es die deutsche
Sprache mit unübertrefslicher Feinheit ausdrückt — sie wirkt
eben, nämlich überall da, wo sittlich gehandelt wird. Die
Idee der Freiheit hat also, wie Kant sich ausdrückt, nicht
theoretische, wohl aber praktische Realität. Die theoretische Vernunft kann keine Idee als etwas Wirkliches anerkennen, die praktische Vernunft aber, wenigstens insoweit aus ihr
sittliche Gesetzgebung entspringt, kann ohne die Idee der Frei-

heit nicht bestehen, sie forbert, daß sie existiere, oder wie Kant sich ausdrückt, Freiheit ist eine notwendige Forderung, oder ein Postulat der praktischen Vernunft.

Wenn aber dies so ist, wird man dann nicht vermuten dürfen, daß auch die anderen reinen Ideen für die praktische Vernunft eine Wirklichkeit besitzen, welche die theoretische ihnen nicht zugestehen kann und darf? Vielleicht sind insbesondere die beiden Ideen, welche neben der Freiheit noch aus der reinen Vernunft entspringen, nämlich die Unsterdlichkeit der Seele und das Dasein Gottes, ebenfalls Postulate der praktischen Vernunft, also für sie etwas Wirkliches. So ist es in der Tat. Weil es ein sittliches Handeln gibt, darum muß es auch eine Unsterdlichkeit und einen Gott geben.

Eine einfache Uberlegung kann das fehr bald begreiflich machen. Das sittliche Handeln bekundet sich immer erft da= durch, daß alle Selbstliebe zu Boden geschlagen wird, daß, ungeachtet aller Triebfebern, welche auf das eigene Wohl abzielen, nur die Pflicht uns leitet. Da wir nun aber Natur= wesen sind, welche der Eigenliebe und dem Eigennut niemals ganz entsagen können, so gibt es keine moralische Bollkommenheit unter den Menschen, diese ist nur ein Ziel, dem wir zustreben. Solange wir aber Menschen. Naturwesen sind, ist es unmöglich, dieses Ziel zu erreichen, - erst wenn wir unser natür= liches Dasein, aus dem alle equistischen Triebfedern entspringen, abgestreift haben, erst nach dem Tode also ist ein Zustand der moralischen Vollkommenheit denkbar. Wenn also die Stimme der Sittlichkeit in uns keine leere Täuschung ift, so muß es eine Fortbauer nach bem Tobe geben, so mussen wir als moralische Persönlichkeit — und nur als solche — weiter= leben, nachdem unsere Existenz als sinnliche Naturwesen beendet ist, um nun in unendlicher Zeit dem Zustande moralischer Vollkommenheit entgegenzureifen, den wir vorher, im zeitlich begrenzten Leben, im irdischen Dasein, nicht erreichen konnten.

Soll nun aber, muß man weiter fragen, diefer Gegensat zwischen dem Menschen als Naturwesen und als sittliches Vernunftwesen unversöhnt fortbestehen? Für Kant mag es kaum einen schrofferen Gegensatz geben als diesen. Als Natur= wesen strebt der Mensch, gleich allen anderen Wesen, nach Erhaltung und Beförderung seines Daseins, mit einem Worte nach Glückseligkeit, als moralisches Vernunftwesen strebt er nach der höchsten Vollendung der Sittlichkeit, nach der Tugend. Beides ift ftreng geschieden; wer dem eigenen Glücke nach= strebt, kann nicht zugleich sittlich vollkommener werden, und wer den Pfad der Tugend beschreitet, muß darauf verzichten, auch Glückseligkeit dabei zu erreichen. Man kann im irdischen Dasein immer nur einen der beiden Wege gehen, und fteht zwischen beiden jederzeit wie Herkules am Scheidewege. Und doch muffen schließlich beide Wege an einem Bunkte zusammen= führen; das erfordert die Idee der moralischen Bollkommen= heit. Daß eine größere Bervollkommnung im Sittlichen auch einen größeren Anspruch auf eigenes Glück gibt, fordert diese Idee nicht: wohl aber daß mit der moralischen Vollkommen= heit, welche mit der höchsten Würdigkeit, glücklich zu sein, gleichbedeutend ist, auch die höchste Stufe des Glücks oder die Glückfeligkeit wirklich erreicht werbe. Das ist aber nur benkbar, wenn alles Naturgeschehen einem höheren, nämlich moralischen Endzwecke unterworfen ist, und dies können wir uns wiederum nur vorstellig machen, wenn wir annehmen: es gibt einen moralischen Welturheber ober einen Gott, d. h. ein höchstes Wesen, das die Natur schließlich hinlenkt auf den Bunkt, wo Tugend und Glückseligkeit sich verbinden, wo das höchste Gut, wie der Ausdruck der Griechen lautet, d. h. die

Ethif. 259

vollkommene Einheit von Tugend und Glückseligkeit, wirklich erreicht wird. — —

Man sieht leicht, daß die Ideen der Unstervlichkeit und des Daseins Gottes nicht ebenso unbedingt mit der Tatsache des sittlichen Handelns verknüpft sind wie die Idee der Freisheit, daß also für sie auch nicht mit derselben Notwendigkeit die praktische Realität sestscheht. Höchstens im eingeschränkteren, subjektiven Sinne sind auch sie Forderungen (Postulate) der praktischen Bernunst: wo Sittlichkeit ist, überall da kann auch wohl das Bewußtsein lebendig werden, daß es einen Gott, und daß es Unstervlichkeit gibt. Wir können auch sie keinesfalls erkennen, — insofern bleibt also das Resultat der "Kritik der reinen Bernunst" auch hier durchaus unangetastet bestehen.

Hier zeigt sich gegenüber der theoretischen Vernunft die Überlegenheit, der Borrang oder, wie Kant sagt, das Primat der praktischen Vernunft. Für erstere liegen die Ideen am Rande ihres Gesichtstreises und sind deshalb nicht erreichbar, für die praktische Vernunft sind sie durchaus etwas Wirkliches. Alle theoretische Einsicht kann auch zur Regel für das praktische Handeln des Menschen werden, aber nicht alles Ver= nünftige, wodurch das menschliche Tun geleitet wird, kann auch erkannt werden. Überhaupt ist ja nicht die Erkenntnis das Erste, sondern die Tat; die Erkenntnis ist ein Brodukt des menschlichen Willens, nicht umgekehrt. So lehrt es auch die Geschichte bes menschlichen Geiftes: es gab lange Zeit bereits ein von der praftischen Vernunft geleitetes Streben nach höheren Rielen, ehe die Vernunfterkenntnis hinzutrat, um es stärker zu erleuchten. Und so gewinnt überhaupt alles menschliche Streben, insbesondere das moralische, seine hauptsächliche Kraft gerade durch das, was der Erkenntnis unerreichbar ist, durch die Ideen. Für die Erfahrung gelten diese nichts, für die Tat

alles; nichts ist verkehrter, als Ibeen in der Erfahrungswelt mit dem Lichte des Verstandes suchen und prüfen zu wollen — aber nichts auch verkehrter, als sich gegenüber dem mensch= lichen Streben auf die Erfahrung zu berufen zum Erweise. daß Ideen nichts Wirkliches seien, dem sittlich Strebenden mit kaltem Spott zuzurufen, daß es ja Freiheit und Tugend nicht gebe, bem, ber sich um eine Erhöhung und Veredlung bes menschlichen Gemeinschaftslebens bemüht, vorzuhalten, ber voll= kommene soziale Auftand sei eine Chimare, bort, wo nach bem Göttlichen gestrebt wird, ungläubig zu betonen, bas sei "nur" ein Ibeal, also nichts Wirkliches. Wirklich sind allerdings alle diese Ideen nicht im Sinne der Erkenntnis, aber sie be= sitzen ja eine andere Wirklichkeit, nämlich, im Menschen selbst lebendige, zum Handeln aufrufende Tat zu sein. Es kann keine höhere Art von Wirklichkeit geben, weil wirklich, wie schon der Name sagt, immer etwas ist, was wirkt, also un= mittelbar in ben lebendigen Zusammenhang des Geschehens eingreift.

Und so ist also nach dem Ergebnis der Kantischen Moralsphilosophie der Mensch ein Bürger zweier Welten, der sinnslichen Welt der Erscheinungen, oder der Natur, und der intelligiblen Welt der Freiheit. Dort ist er, wie jedes Wesen, wie alle Dinge den Naturgesetzen unterworsen und in die eherne Kette der Kausalität unweigerlich verslochten; hier dagegen ist er frei und er ist autonom, d. h. sein eigener Gesetzgeber, er entnimmt, wenn und soweit er sittlich ist, alle Bestimmungen nur aus sich selbst, aus der reinen Vernunst, und damit ershebt er sich unendlich über alles, was irgendwo im Zusammenshange der Natur mit ihm verglichen werden könnte. Selbst die Gesetze dieses Naturzusammenhanges sind ja Gesetze, die

erst der Mensch den Dingen gegeben hat, so daß die gesamte Natur schließlich nur als der Schauplatz erscheint, der für den Wenschen bestimmt ist, um seiner wahren Heimat, der sittlichen Welt der Freiheit, entgegen zu reisen. —

Die ganze bedeutsame Wendung, welche Kant der geistigen Entwickelung ber Menschheit gegeben hat, tritt hier in schärfster Weise zutage. Man braucht ihn nur etwa mit Spinoza zu vergleichen, um diesen Unterschied handgreiflich vor Augen zu haben. Für diesen ist der Mensch lediglich ein Ding unter Dingen, eine flüchtige Spreu, die sogleich spurlos verweht in bem Riesenbau bes unendlichen Alls. Darum gibt es für Spinoza keine höhere moralische Forberung, als die, sich mit Bewußtsein diesem unendlichen All hinzugeben, aufzugehen in dem großen Ausammenhange der Natur. Dieses Gefühl der völligen Ohnmacht des Menschen gegenüber der Natur schildert im spinozistischen Sinne z. B. Goethe in seinem Auffate "die Natur": "Natur! Wir sind von ihr umgeben und umschlungen, — unvermögend, aus ihr herauszutreten und unvermögend, tiefer in sie hinein zu kommen. Ungebeten und ungewarnt nimmt sie uns in den Kreislauf ihres Tanzes auf und treibt sich mit uns fort, bis wir ermüdet sind und ihrem Arm ent= fallen. . . Sie sprist ihre Geschöpfe aus dem Nichts hervor und sagt ihnen nicht, woher sie kommen und wohin sie gehen. Sie sollen nur laufen, die Bahn kennt sie. . . . Sie hat mich hereingestellt, sie wird mich auch herausführen. Ich vertraue mich ihr. Sie mag mit mir schalten. Sie wird ihr Werk nicht hassen. Ich sprach nicht von ihr. Nein, was wahr ist und was falsch ist, alles hat sie gesprochen. Alles ist ihre Schuld, alles ist ihr Verdienst."

Auch Kant hatte sich in seiner Jugend biesen Gedanken mit Leidenschaft hingegeben und im Hindlick auf die räumliche

und zeitliche Unermeglichkeit des Weltalls gern ben Gebanken ausgesponnen, welche Torheit es sei, daß der Mensch sich von bieser Rette logreißen und eine Sonderstellung für sich ein= nehmen wolle. Zett ift diese Losreißung nicht nur vollzogen, sondern der Mensch gegenüber der Natur ins Riesengroße ge= wachsen: diese ist seinen eigenen Gesetzen unterworfen. wenn einstmals die Vorstellung von der Grenzenlosigkeit der Welt in Raum und Zeit seine Vernunft geängstigt hatte, so ist diese Vorstellung jest längst zu einem trügerischen Schein herabgefunken, den die Vernunft ihm vorgegaukelt hat. Eine andere und selbst höhere Unendlichkeit hat er nun in der Bruft bes Menschen entdeckt, in der Sittlichkeit und dem auf unend= liche Ziele hinweisenden moralischen Streben. Im unbewußten, vielleicht auch im bewußten. Hinblicke auf diese Entwickelung. bie sein eigenes Denken und das der ganzen Menschheit ge= nommen, hat Kant diesen Gegensatz in den schönen Worten geschildert, welche die "Aritik der praktischen Vernunft" be= schließen: "Zwei Dinge erfüllen bas Gemüt mit immer neuer und zunehmender Bewunderung und Ehrfurcht, je öfter und anhaltender sich das Nachdenken damit beschäftigt: ber be= ftirnte himmel über mir, und bas moralifche Gefet in mir. Beibe barf ich nicht als in Dunkelheiten verhüllt, oder im Überschwenglichen, außer meinem Gesichtsfreise, suchen und bloß vermuten; ich sehe sie vor mir und verknüpfe sie unmittelbar mit dem Bewußtsein meiner Eriftenz. Das erste fängt von dem Plate an, den ich in der äußeren Sinnenwelt einnehme und erweitert die Verknüpfung, darin ich stehe, ins unabsehlich Große mit Welten über Welten und Systemen von Systemen, überdem noch in grenzenlose Zeiten ihrer periobischen Bewegung, deren Anfang und Fortbauer. Das zweite fängt von meinem unsichtbaren Selbst, meiner Persönlichkeit,

an, und stellt mich in einer Welt dar, die wahre Unendlichkeit hat, aber nur dem Verstande spürbar ist, und mit welcher (badurch aber auch zugleich mit allen jenen sichtbaren Welten) ich mich, nicht wie dort in bloß zufälliger, sondern allgemeiner und notwendiger Verknüpfung erkenne. Der erstere Anblick einer zahllosen Weltenmenge vernichtet gleichsam meine Wichtig= keit, als eines tierischen Geschöpfes, bas die Materie, baraus es ward, dem Planeten (einem bloßen Punkt im Weltall) wieber zurückgeben muß, nachdem es eine kurze Reit (man weiß nicht wie) mit Lebenskraft versehen gewesen. Das zweite erhebt dagegen meinen Wert, als einer Intelligenz, unendlich, burch meine Persönlichkeit, in welcher das moralische Gesetz mir ein von der Tierheit und selbst von der ganzen Sinnenwelt unabhängiges Leben offenbart, wenigstens so viel sich aus der zweckmäßigen Bestimmung meines Daseins durch dieses Geset, welche nicht auf Bedingungen und Grenzen dieses Lebens eingeschränkt ist, sondern ins Unendliche geht, abnehmen läßt."

### Siebentes Kapitel.

## Praktische (angewandte) Ethik.

I.

Anthropologie (pragmatifde und moralifde).

Alles menschliche Bestreben in seiner unendlichen Mannig= faltiakeit erhält, wie wir sahen, seine Formierung, seine höchste Einheit, durch die Idee der Freiheit. Frei handeln heißt aber nichts anders als vernunftgemäß handeln, dem reinen Vernunftgebot folgen ober sittlich handeln. Dies alles sind Wechsel= begriffe, die ich miteinander vertauschen kann. Die letzte Aufgabe menschlicher Entwickelung, das höchste Strebensziel des Einzelnen wie der gesamten Menschbeit, kann ich also bestimmen, indem ich sage: je fester wir die Idee der Freiheit ins Auge fassen und ihr zu folgen suchen, oder je mehr wir alles Tun und Lassen den reinen (d. h. apriorischen, nicht empirisch be= stimmten) Vernunftgeboten unterordnen, oder je mehr und je strenger unser Leben durch kategorische Imperative reguliert wird und sich einfügt in eine gesetzliche Ordnung, die einheitlich für alle Menschen gilt, oder, kurz gesagt, je mehr wir uns bem Ibeal sittlicher Vollendung nähern, desto mehr erfüllen wir unsere Wesensbestimmung, in besto höherem Grade sind wir eigentlich Menschen. Denn Freiheit, Vernunft, Sittlichkeit find es eben, die den Menschen von allen anderen Wesen voll= tommen unterscheiben.

Bezeichnet man diese fortschreitende Gesamtentwickelung der Menschen als Kultur, so wäre also ethische Kultur deren letztes Ziel, zugleich aber auch deren eigentlicher, wesentlicher, kernhaster Inhalt, da der Mensch ja nicht als Naturwesen, sondern nur vermöge des spezifisch Menschlichen, d. h. vermöge seiner Begabung zur Freiheit, Vernunft und Sittlichkeit, einer Kultur fähig ist.

Der Weg aber, ber die Menschen, ben Einzelnen wie die gesamte Menscheit, aufwärts führt zu den höchsten Rielen ethischer Rultur, ift ein langer, steiler und mühseliger, und es bedarf immer wieder des erneuten Hinblicks auf die leitenden Ideen der Freiheit und der sittlichen Vollendung, immer wieder also der Brüfung alles Menschlichen an den höchsten Vernunft= einsichten und Vernunftgeboten, um den Weg nicht zu ver= fehlen. Bezeichnet man die Gesamtheit erfahrungsmäßiger Gin= sichten über das Wesen des Menschen (aus denen natürlich ebensoviel praktische Normen entspringen können) als Anthropo= logie (Lehre vom Menschen), so bedürfte es also ber umfassendsten anthropologischen Erkenntnis und ihrer sorgfältigsten Brüfung an den Ideen der Freiheit und der fittlichen Bollendung ober, mit anderen Worten, der immerwährenden reichsten Unwendung dieser Ideen auf die empirische Menschenkenntnis, um den letten Zielen ethischer Kultur möglichst nahe zu fommen. Durch diese Anwendung geschieht der Strenge des Sittengesetes natürlich keinerlei Abbruch. Denn für die Ideen ber Freiheit und ber sittlichen Bollendung, für die reinen Gebote der praktischen Bernunft, gilt natürlich, was bei Kant für alle formenden Brinzipien der reinen Vernunft gilt: daß sie zwar vor aller Erfahrung (a priori) gelten, aber nur auf Erfahrung angewandt werden können, nur in ihr Geltung und Bedeutung haben. Ethik kann es also nur innerhalb der Menschenwelt geben, jenseits dieser menschlichen Ersahrungswelt, in irgend einem transzendenten außermenschlichen Bereich, hat der ganze Begriff von Sittlichkeit keinen Sinn und keine Bedeutung. Darum kann, ja es muß, wie Kant sagt, alle Ethik auf Anthropologie (empirische Menschenkenntnis) angewandt, nur darf sie nicht darauf gegründet werden, weil sonst ihre Gebote, als aus der Ersahrung entsprungen, keine allgemeine und notwendige Geltung hätten, also auf diese Weise nicht Gesetze der Sittlichkeit, sondern nur Regeln der Klugheit und des Glückseligkeitssstrebens gewonnen würden.

Man kann die gesamte Anthropologie in zwei Hauptgebiete scheiben: diejenige, welche sich mit dem Menschen als Naturwesen, und die, welche sich mit ihm als freies Vernunftwesen beschäftigt. Rant nennt die erstere physiologische, die zweite pragma= tische Anthropologie. "Die physiologische Menschenkenntnis geht auf die Erforschung bessen, was die Natur aus dem Menschen macht, die pragmatische auf das, was Er, als freihandelndes Wesen, aus sich selber macht ober machen kann und soll." So würde es zur physiologischen Anthropologie gehören, nachzuforschen, auf welchen Naturursachen bas Erinnerungsvermögen beruht, in welcher Art die Vorstellungen bleibende Spuren im Gehirn ober in gewissen Nervenfasern zurücklassen; wenn man aber bei sich und bei anderen Menschen vielfach beobachtet hat, welchen Wert ein gutes Erinnerungsvermögen besitzt, was dem Gedächtnis nutt ober schadet, und dann die so erworbenen Renntnisse nutbringend zur Stärkung des eigenen Gedächtnisses verwertet, so würde dies alles zur pragmatischen Anthropologie gehören.

Nun ist es offenbar für den Menschen, auch in Rücksicht auf seine höchsten Lebenszwecke, von größter Bedeutung, zu wissen, welchen Naturbedingungen sein Dasein unterliegt. Doch

steht eben dieser physiologische Teil der Anthropologie, — der gleichsam nur ein Spezialgebiet ber allgemeinen Naturerkenntnis darstellt - nur indirett, nur gleichsam von ber negativen Seite ber, mit ber Ethit im Zusammenhang, weil er ja in bem Umkreis verbleibt, wo Freiheit nicht praktisch realisierbar ift. Weit wichtiger und bedeutungsvoller ist in dieser Rücksicht ber Aweig der Menschenkenntnis, der den Menschen und die Menschen betrachtet, wie sie als frei handelnde Wesen auftreten und sich zu sich selbst, wie welchselseitig zueinander, verhalten oder verhalten können und sollen. Dieser pragmatischen Anthropologie, ber im eigentlichen Sinne so zu nennenben Menschen= und Weltkenntnis, hat darum auch Kant vorzugs= weise seine Ausmerksamkeit zugewandt, wie allem, was bem spezifisch Menschlichen am nächsten lag und in dem Maße, als bies der Kall war. Die Vorlefungen über dieses Thema bil= beten barum auch einen bevorzugten Zweig seiner akademischen Bortrage, und er hat in ihnen eine Fulle der feinsten Beobachtungen entwickelt, welche eine oft überraschende Menschen= kenntnis verraten und deutlich zeigen, mit welcher Ausdauer unermüblicher Beobachtungen und Reflexionen er sich im Umfreise alles Menschlichen heimisch zu machen suchte.\*)

Von der pragmatischen Anthropologie könnte man ein spezielles Gebiet noch abzweigen und als moralische Anthroposlogie bezeichnen. Denn mährend mancherlei Beobachtungen und Erfahrungen auf menschlichem Gebiete zumeist nur das Material zu Regeln der Klugheit, der Rühlichkeit u. dgl., selten und nur

<sup>\*)</sup> Der wesentliche Inhalt dieser Borlesungen ist noch zu Lebzeiten Kants in einer selbständigen Schrift "Anthropologie in pragmatischer Absicht" (1798) veröffentlicht worden. — Bgl. auch die vorkritische Schrift "Beobachtungen über das Gefühl des Schönen und Erhabenen" (s. oben S. 160 f.).

indirekt zu praktischen sittlichen Imperativen abgeben, so gibt es andere, die unmittelbar zu den letzteren hinüberleiten und oft in so enger Beziehung zur sittlichen Erkenntnis stehen. daß eine falsche Philosophie diese anthropologischen, insbesondere psphologischen, Vorbedingungen sittlichen Handelns leicht mit letterem selbst verwechselt und so Psychologie und Ethik heillos vermischt. Zur ersteren Art würden 3. B. die Erfahrungen über die Entwickelung unserer sinnlichen und Verstandesträfte (wie in dem obigen Beispiel über das Gedächtnis) gehören, zur letzteren Art die Erfahrungen über die menschlichen Affekte und Leidenschaften, über die Temperamente u. dal. Die individuelle ethische Kultur wird sicherlich in starkem Maße dadurch beeinflußt werden, ob und inwieweit man die menschlichen Affekte und Leidenschaften kennt und die Kähigkeit gewonnen hat, sie bei anderen richtig zu bewerten und bei sich selbst so weit zu beherrschen, daß die Stimme der Vernunft zur Geltung kommen und jene gleichmäßige, gelaffene Stimmung bes Gemüts jederzeit hergestellt werden kann, welche allein zur willigen Aufnahme objektiver Vernunftgebote disponiert. Rur muß man solche Vorbereitung zum Sittlichen nicht mit diesem letteren selbst verwechseln, und nichts ift törichter, als 3. B. die Beherrschung der Affekte, oder gar deren möglichste Unterbrückung, für etwas Sittliches ausgeben zu wollen.



Selbst hier also, bei der moralischen Anthropologie, hans belt es sich nur um eine Borbereitung und Vorstuse, um eine Art Propädeutik der Sittlichkeit, — nicht um diese selbst. Bom Sittlichen können wir erst dann sprechen, wenn es sich nicht mehr um vereinzelte Beobachtungen und Ersahrungen handelt, die in diesem Falle und für jene besondere Art von Menschen gelten, in anderen Fällen und für andere Menschen aber nicht, sondern nur dann, wenn gesetzliche Normen in Frage kommen, d. h. solche, die für alle Wenschen und in jedem Falle, unbedingt und notwendig, gelten.

Betrachten wir nun das menschliche Leben unter dieser höchsten Norm alles Sittlichen, oder, anders ausgebrückt, wenben wir diese höchste Norm, welche allein bas Sittengeset barstellt, auf die erfahrbare Wirklichkeit des menschlichen Daseins an, so haben wir zwei Hauptgebiete zu unterscheiden: nämlich solche Gesetze, welche sich nur auf äußere Handlungen, und solche, welche sich auch auf die (inneren) Motive dieses Han= belns beziehen. Jene ersteren Normen nennen wir solche der Legalität (ber bloßen Gesetlichkeit) — sie fordern, daß unser äußeres Tun mit bem Sittengeset übereinstimme; die letteren dagegen sind Normen der Moralität (Sittlichkeit) — sie for= bern, daß auch unsere Gesinnung, das Motiv, die Ma= rime, aus welcher eine Tat hervorgeht, mit dem Sittengesetz übereinstimme. Wenn der Krämer z. B. ein Kunden reell be= bient und nicht übervorteilt, so handelt er zunächst nur legal; wobei es aber ganz ununterschieden bleibt, ob er dies tut, um seinen Kundenkreis zu erweitern, sich Ansehen zu erwerben u. dal. Erst wenn jenes legale Handeln lediglich aus rechtlicher Ge= sinnung, allein um der Pflicht willen, geschieht, wenn nichts als diese Maxime sein Tun inspiriert, handelt er auch sittlich.

Der Inbegriff ber Normen ber ersteren Art, die nur auf Legalität abzielen, ist die juridische, der der zweiten die ethische Gesetzgebung, und die philosophische Erkenntnis der ersteren ist die Rechtslehre, die der letzteren die Tugend = lehre. Beide gehören zur angewandten Ethik oder, wie Kant sagt, zur Metaphysik der Sitten; aber man sieht leicht, daß, wie die pragmatische, insbesondere die moralische, Anthropo=

logie die Borstuse zur Sittlichkeit, so innerhalb dieser wiederum das Recht die Vorstuse der Tugend, die Legalität die Vorstuse der Moralität bildet.

# II. Rechtslehre.\*)

Wenn vom Rechte die Rede ist, so hat man wohl zu unterscheiden zwischen dem positiven Recht und der philosophischen Jenes stellt diejenige äußere Gesetzgebung bar, Rechtslehre. welche unter den Menschen wirklich geworden ist, und es ist Sache der juridischen Gelehrsamkeit (Jurisprudenz), diese posttiven geltenden Gesetze und rechtlichen Institutionen zu kennen. zu registrieren, zu begründen, zu systematisieren u. s. w. der philosophischen Rechtslehre aber handelt es sich nicht um das Recht, das wirklich gilt, sondern das unbedingt gelten soll, weil es aus der Vernunft, aus der Natur des Menschen als eines vernunftbegabten Wesens, entspringt, weshalb es im Gegensatz zu ienem positiven Recht auch Naturrecht heifit. wie die gesetlichen Normen, die kategorischen Imperative der reinen Sittlichkeit (Moralität), so find auch die des Rechtes (der Legalität) als folche zunächst durchaus unabhängig von aller Erfahrung, aller Wirklichkeit, hier also bem positiven Rechte. Die Gesetze ber Sittlichkeit gelten unbedingt verpflichtend, auch wenn niemand da ist, der ihnen gemäß handelt, und so auch die des Naturrechts, selbst wenn das positive Recht ihnen noch so sehr widerspricht, selbst wenn, um mit Goethes Faust zu sprechen, "Recht und Sitte wie eine Krankheit schleichend fich forterben" und niemand fragt "nach dem Rechte, das mit uns geboren ist", d. h. nach dem Naturrechte, das aus der sitt= lichen Gesetzgebung entspringt. Das Sollen, das in diesem

<sup>\*)</sup> Die Metaphysik ber Sitten (1797): Erster Teil: Metaphysische Unfangsgründe ber Rechtslehre.

zum Ausdruck kommt, hat, ebenso wie das reine ethische Sollen, zunächst keinerlei Prüfung und Bewährung an den Maßstäben der Wirklichkeit zu erfahren, sondern allein an denen, welche die reine Bernunft dem denkenden Menschen darbietet.

Das Wesen bes Rechts ist bemnach badurch bestimmt, bak es Sittlichkeit, von ber äußeren Seite ber betrachtet, ift. Wenn also das Sittengesetz in der Kantischen Formulierung sagt: Handle so, daß du jederzeit wollen kannst, die Maxime deines Handelns solle zum allgemeinen Gesetz ber Menschheit werden. so würde die oberste Rechtsnorm lauten: Handle so, daß dieses bein Sandeln sich in gesetmäßigem Ginklang befindet mit dem Handeln aller Menschen. Auch hier aber, wie bei der Morali= tät, handelt es sich nicht um den bestimmten Inhalt, sondern nur um die Form des Handelns. Diese Form besteht aber lediglich darin, daß es freies, vernunftbestimmtes Handeln ift. Also können wir die oberfte Rechtsnorm auch so fassen: Sandle fo, daß beine Freiheit mit der aller Menfchen bestehen kann. Mit anderen Worten: Jeber Mensch beschreibt in seinem Tun eine gewisse Sphäre der Freiheit, und es kommt beim Rechte alles darauf an, diese Sphäre so zu bestimmen, daß sie einerseits in sich selbst gesichert, gegen die Freiheitssphären der anderen wohl abgegrenzt ist, und anderseits sich mit denen aller Menschen in harmonischer Übereinstimmung befindet. Dementsprechend kann man die oberfte Rechtsnorm auch in die drei einfachen Vorschriften gliedern, welche den Inbegriff aller Rechtspflichten bilben: "Wahre bein perfönliches Recht, verletze kein fremdes; befördere, soviel an dir ist, die Gerechtig= keit, die jedem das Seine sichert." Sie entsprechen der Grund= formel, welche der berühmte römische Rechtslehrer Ulpian aufgestellt hat: "honeste vive; neminem laede; suum cuique tribue!" ---

Das Recht stellt also gewisse äußere Beziehungen ber. indem es die Freiheitssphären der Menschen gegeneinander ab= zugrenzen sucht. Solche Beziehungen können natürlich nur zwischen vernunftbegabten, der Freiheit fähigen Wesen, also nur zwischen einzelnen Versönlichkeiten stattfinden. Insofern ist also alles Recht zunächst nur Privatrecht. Handelt es sich hierbei um das Recht auf eine Sache, so sprechen wir von Sachenrecht, das Recht auf eine persönliche Leiftung (durch Vertrag erworben) ift das persönliche Recht; und endlich kann beides so verbunden sein, daß das persönliche Recht auch zugleich Sachenrecht ist und umgekehrt: wir nennen biefen Fall das dinglich=perfonliche Recht. Das wichtigfte Beispiel der letteren Art ist die Rechtsform der Che. Gatte besitzt den anderen zunächst nur als Sache. zum Geschlechtsgenuß — das ist die natürliche Grundlage der Ehe. Bliebe es aber blok bei diesem Verhältnis, so wäre, indem eine Perfönlichkeit als Sache behandelt wird, deren Freiheit und damit die Freiheit und Würde des Menschen überhaupt aufgehoben. Indem aber nun die Besitzergreifung der beiden Bersonen eine gegenseitige ist, indem durch freie Uber= einkunft auf beiben Seiten die Gleichheit hergestellt, fo bas sachliche Recht unmittelbar in ein perfönliches verwandelt wird, so wird dadurch die menschliche Freiheit und Würde gewahrt und dem Vernunftgebot entsprochen. Also ist die rechtmäßige, dem Gesetz entsprechende Form nicht etwas Nebensächliches. sondern durch sie allein wird erst die natürliche Geschlechts= gemeinschaft ein der Vernunft und Freiheit angemessenes, kurz ein wahrhaft menschliches Verhältnis. Und es ergibt sich aus dem Gefagten auch schon von selbst, daß nur die Mono= gamie ein rechtmäßiges Verhältnis in diesem Sinne barftellen fann. —

Indessen alles Privatrecht schwebt in der Luft, solange es nicht erzwingbar ist. In der natürlichen Gemeinschaft der Menschen kann jederzeit die größere Macht sich mit dem Unrecht verdinden und dadurch alles Recht zunichte machen. Erst in der rechtlichen Gemeinschaft wird das Recht wirklich zum Recht, indem hier durch eine unwiderstehliche Macht, die der jedes einzelnen unendlich überlegen ist, das Recht geschützt, verteidigt und, wo es verletzt wurde, wieder hergestellt wird. Diese überlegene Macht ist der Gesantwille einer organissierten Gemeinschaft von Menschen, welche wir alsdann Staat (politische oder bürgerliche Gesellschaft) nennen. In ihm und durch ihn wird alles Recht, auch das Privatrecht, zum öffentslichen Recht und badurch allererst wirksam.

Aus allebem ergibt fich schon von selbst, daß der Staat für Kant gar keinen anderen Zweck haben kann als ben, das Recht zu sichern und die Idee der Gerechtigkeit zu verwirklichen. Mit Plato teilt Kant vollkommen diese streng ethische Fassung bes Staatsbegriffes: der ganze Inhalt des politisch-bürgerlichen Lebens, das ganze Wesen des Staates, sein einziger Daseins= zwed ift beschloffen in dem einen Worte Gerechtigkeit. Rein anderer Zweck barf höher gestellt werben, niemals also barf etwa das Wohl, die Glückseligkeit einzelner Menschen, oder ganzer Gruppen im Staate beförbert werben auf Rosten ber Gerechtigkeit. Denn nicht Glückseligkeit wohl aber Gerechtig= keit forbert der kategorische Imperativ. Glück und Wohl= ergehen machen den Wert des Lebens nicht aus, der allein im sittlichen Inhalt liegt. Und wenn man solch strenge Auffassung mit dem bekannten Wort ironisieren zu können glaubt: fiat justitia, pereat mundus (Gerechtigkeit foll herrschen. mag auch die Welt dabei zu Grunde gehen), so antwortet Kant, er acceptiere dieses Wort burchaus im ernsten Sinne, aber er überfete es fo: Gerechtigfeit foll herrichen, und wenn alle Schelme ber Belt barüber zu Grunde gehen.

So hoch stellt Kant — ähnlich wie Plato — die Gerechtigkeit, daß ihm Ungerechtigkeit als das größte aller möglichen Übel gilt — alle anderen Übel, sagt er, die wir ausstehen mögen, sind nichts dagegen — und daß da, wo die Gerechtigkeit nicht gilt, ihm das menschliche Leben überhaupt wertlos erscheint, weil es eben kein menschliches mehr ist, das durch Freiheit, Bermunft, Sittlichkeit allein gekennzeichnet wird.

Folgerichtig erscheint der Rigorismus der Kantischen Ethik auf dem Gebiete des Rechts nirgendwo schärfer ausgeprägt als in seiner Theorie vom Strafrecht. Als Aweck ber Strafe geben bie einen an, daß man von der Begehung von Verbrechen wirksam abschrecken musse, die anderen, daß man den Frevler bessern, noch andere, daß man die Gesell= schaft vor Verbrechen schützen musse u. s. w. Alledem steht die Auffassung Kants schroff entgegen: ihm ist die Strafe gar nichts anderes als ein Akt der Gerechtigkeit, ihr Zweck ift also nicht, irgend welchen Ruten zu bringen, sei es für den Verbrecher selbst oder für andere, sondern ihr Aweck ist einzig und allein, die Gerechtigkeit zu sichern, das Recht da wieder herzustellen, wo es verletzt wurde, was nicht anders geschehen kann als nach bem Grundsatze ber Wiedervergeltung: Auge um Auge, Bahn um Bahn! Wollte man einen Berbrecher um irgend welcher, scheinbar noch so plausibler, Rüplichkeitsgründe willen bestrafen, z. B. damit er als warnendes Beispiel für andere diene, zum Wohle des Ganzen der bürgerlichen Gesell= schaft, bann bürfte man auch einen Unschuldigen bestrafen um bes Staatswohles willen, ober einen Schuldigen straflos lassen. um gewisse Übel zu verhüten. In allen diesen Fällen aber

ist Recht und Sittlichkeit aufgehoben, welche jedes Motiv des Rutens oder der Glückeligkeit streng von sich ausschließen. "Das Strafgeset,", sagt Kant, "ist ein kategorischer Imperativ, und wehe dem! welcher die Schlangenwindungen der Glückeligkeitslehre durchkriecht, um etwas aufzusinden, was durch den Vorteil, den es verspricht, ihn von der Strafe oder auch nur einem Grade derselben entbinde nach dem pharisäischen Wahlspruch: "es ist besser, daß ein Mensch sterbe, als daß daß ganze Volk verderbe". Denn wenn die Gerechtigkeit untergeht, so hat es keinen Wert mehr, daß Menschen auf Erden leben."

Von diesem Standpunkte aus verwirft Kant natürlich auch jedes Beanadigungsrecht und befürwortet die Todesstrafe, als die einzige, welche dem Morde angemessen sei, darum durch nichts anderes ersetzt werden könne. Denn dies eben forbert bie Gerechtigkeit, daß jedem genau die Strafe werbe, welche er verdient hat, daß dem Verbrecher eben dasselbe Übel zu= gefügt werbe, welches er anderen zufügte. Darum hält Kant es für weniger schlimm, wenn die ausübende Gerechtigkeit irrt, einen Fehlspruch tut und etwa so einen Unschuldigen verurteilt, als wenn sie überhaupt nicht vorhanden ist, also gar keine Gerechtigkeit geübt wird und der anerkannte Verbrecher straflos bleibt. "Selbst wenn sich die bürgerliche Gesellschaft mit aller Glieder Einstimmung auflösete, mußte ber lette im Gefängnis befindliche Mörder vorher hingerichtet werden, damit jedermann das widerfahre, was seine Taten wert sind und die Blutschuld nicht auf dem Volke hafte, das auf diese Bestrafung nicht ge= brungen hat: weil es als Teilnehmer an dieser öffentlichen Verletung ber Gerechtigkeit betrachtet werden kann." — —

Es erhebt sich nun die Frage: wie kann die Gerechtigkeit in größtmöglicher Weise gesichert werben? ober mit anderen Worten: wie muß der Staat, die Organisation des Gesantwillens zur Herstellung der Gerechtigkeit, beschaffen sein, damit es wirklich, um mit Plato zu reden, als ein sichtbares Abbild und Rachbild seines Urbildes, der Idee der Gerechtigkeit, sich darstelle? Es ist für die Kantische Anschauung selbstwerständlich, daß auch hier im besten Falle nur eine sortschreitende Annäherung an diese Idee zu erreichen ist — wie ist sie möglich? Die Antwort darauf gibt das Staatsrecht (im philosophischen Sinne).

Wenn alles Recht nur Ausbruck der von der Bernunft erzeugten Gesemäßigkeit bes äußern Tuns ift, so kommt es offenbar am reinsten dann im Staate zum Ausbruck, wenn dieser, d. h. der Gesamtwille, sich nur auf das Gesetz richtet und das Gesetz von allen gewollt wird. Der Gesamt= wille richtet sich nur auf das Gesetz, heißt: im Staate herrschen nicht Willfür und Gewalt, nicht Interessen und Stimmungen, sondern nichts anderes als das Gesetz; ihm sind alle ohne Ausnahme unterworfen (politische Gleichheit), und innerhalb seiner Schranken sind alle in ihrem Tun und Wollen un= beschränkt (politische Freiheit). Das Geset ist von allen gewollt, heißt: an der Gesetzebung nehmen alle selbständigen Glieber des Staates ohne Ausnahme teil, niemand darf vom Staatsbürgerrecht und von der Teilnahme an der Gesetgebung ausgeschlossen sein, es sei benn, daß er noch nicht ober nicht mehr ein wirklicher Mensch, d. h. ein vernunftbegabtes Wesen, ist (Unmündige, Schwachsinnige u. s. w.). Ist diese allgemeine Teilnahme aber gesichert, dann gibt es im Staate nur ein einziges Unrecht: nämlich die Verletung des Gesetzes. Dieses selbst aber kann nicht Unrecht tun und unrecht sein. Gesetz kann wohl unter höheren als rein politischen Gesichts= punkten, vom rein ethischen, vom individuell=menschlichen

Standpunkt aus, fehlen und irren, aber politisch, staatsrechtlich betrachtet kann es niemals Unrecht tun und sein, — wenn es von allen gewollt, d. h. alle ausnahmslos an der Gesetzgebung beteiligt sind. Denn niemand kann sich selbst Unrecht tun, und hier gilt der alte juridische Grundsatz: volenti non sit injuria, d. h. du hast es selbst gewollt, also geschieht dir kein Unrecht.

Ist der Staat nun in solcher Weise organisiert, daß nur das Gesetz herrscht und das Gesetz von allen gewollt ist, so ift die Staatsform republikanisch - fie also ift die einzige Staatsform, welche ber Vernunft und Sittlichkeit entspricht. Kant versteht indessen darunter nicht die, gewöhnlich als republikanisch bezeichnete, Staatsform, bei ber das Volk eben= sowohl Gesetzeber als Herrscher (Souveran) ist — diese nennt er bemokratisch, und er rebet von ihr mit großer Gering= schätzung — sondern lediglich eine solche Staatsform, welche die eben entwickelten Kennzeichen hat, so daß in diesem Kan= tischen Sinne die konstitutionelle Monarchie ebenso republika= nisch ist als der Rechtsstaat, der einen frei gewählten Bräsi= benten an der Spitze hat. Nur muß in jedem Falle noch eine wichtige praktische Vorbedingung hinzugefügt werden, burch welche die republikanische Staatsform in ihrer Reinheit, nicht ausschlieklich aber boch am sichersten, garantiert wird: bie Trennung der Staatsgewalten. Das Gesetz wird gegeben. angewandt und ausgeführt, und bementsprechend gibt es eine gesetzgebende (legislative), rechtsprechende (richterliche) und außführende (herrschende, exekutive) Staatsgewalt. Ist der Herrscher zugleich Gesetzgeber, so wird er allzuleicht in Versuchung ge= führt, nicht den Willen des Volkes sondern den eigenen im Gesetze zum Ausdruck zu bringen; ist er zugleich Richter, so wird er nur allzuoft das Recht in eigennütziger Absicht beugen. Alledem wird durch vollkommene Trennung der drei Staats=

gewalten wirksam vorgebeugt. Zwar kann es auch eine Despotie geben, in welcher ber Geift ber republikanischen Staatsform herrscht, d. h. wo der Despot so erleuchtet und aufgeklärt ist — und Kant bachte babei namentlich an bas Breußen Friedrichs des Großen — daß er seine Gewalt nicht mißbraucht und, indem er als Herrscher auch Gesetzgeber ift, nichts anderes über sein Volk beschließt, als was dieses auch über sich selbst beschließen könnte. Doch ist hier alles eben abhängig von den zufälligen Eigenschaften einzelner Menschen, - verbürgt aber ist die republikanische Staatsform nur in ber Repräsentativ-Verfassung mit scharfer Trennung der drei Staatsgewalten. "Und barin allein", sagt Rant, "besteht bas Heil des Staates, worunter man nicht das Wohl der Staatsbürger und ihre Glückfeligkeit verstehen muß, denn die kann vielleicht (wie auch Rousseau behauptete) im Naturzustande ober auch unter einer bespotischen Regierung viel behaglicher und erwünschter ausfallen, sondern den Zustand der größten Übereinstimmung der Verfassung mit Rechtsprinzipien, als nach welchem zu streben uns die Vernunft durch einen kate= gorischen Amperativ verbindlich macht."

Unter diesem Gesichtspunkt versteht man es leicht, daß Kant die große französische Revolution von 1789 mit Ensthusiasmus begrüßte, und selbst durch die nachfolgenden Entartungen und Greuel, die auch er tief beklagte, in seinem begeisterten Urteil sich nicht irre machen ließ. Denn was er hier vor sich sah, war doch im ganzen eben nichts anderes als das Bemühen eines ganzen Volkes, die Idee der reinen republikanischen Staatsform, die von der Bernunft gefordert wird, die allein der Sittlichkeit, dem Recht entspricht, in die Wirkslichkeit hinüber zu führen. Noch in dem 1797 erschienenen "Streit der Fakultäten", zu einer Zeit also, wo bereits alle

Greuel der Schreckensherrschaft des Konvents an ihm vorübergezogen waren, fällte er das Urteil: "die Revolution eines geistreichen Volkes, die wir in unseren Tagen haben vor sich gehen sehen, mag gelingen oder scheitern; sie mag mit Elend und Greueltaten dermaßen angefüllt sein, daß ein wohldenkender Wensch sie, wenn er sie, zum zweiten Wale unternehmend, glücklich auszusühren hossen könnte, doch das Experiment auf solche Kosten zu machen nie beschließen würde — diese Revolution, sage ich, sindet doch in den Gemütern aller Zuschauer (die nicht selbst in diesem Spiele mit verwickelt sind) eine Teilnehmung dem Bunsche nach, die nahe an Enthusiasmus grenzt und deren Äußerung selbst mit Gesahr verbunden war, die also keine andere, als eine moralische Anlage im Wenschengeschlechte zur Ursache haben kann."

\* \*

Noch bleibt zur vollen Entwicklung der Rechtsibee ein wichtiger Punkt übrig: das Recht wird allererst zum Recht im Staate — welche Bedeutung aber hat es außerhalb des Staatslebens, in den gegenseitigen Beziehungen der Staaten und Völker, und in den Beziehungen aller Menschen, welchem Staatsverbande sie auch angehören, zueinander als Welt= bürger und Glieder der gesamten Menscheit?

Diese Frage ist im eigentlichsten Sinne eine Frage, b. h. sie schließt den Zweisel ein, ob denn die Forderungen des Vernunftrechtes auch auf das Völkerleben anwendbar seien, und, falls sie es wären, ob sie praktisch jemals verwirklicht werden könnten und nicht die Wirklichseit ihnen immer Hohn sprechen würde. Denn innerhalb der einzelnen Staaten, wenigstens soweit sie der Kulturwelt angehören, sehen wir wohl, wie das Recht fest stadiliert, die Gerechtigkeit in hohem

Maße gesichert ist — außerhalb aber, im Völkerleben, ist das Gegenteil der Fall, hier herrscht überhaupt nicht das Recht, sondern nur die Gewalt. Die explosiven Gewaltaktionen der Staaten sind die Kriege, bei denen alles Recht ausgeschaltet ist und nur die Stärke entscheidet. Und der sogenannte Frieden ist im Grunde nichts anderes als ein verlängerter Waffenstillskand, bei dem die Völker dis an die Zähne gerüstet einander weiter gegenüberstehen, jedes das andere argwöhnisch beobachtend, jedes nur darauf bedacht, nicht, den anderen gegenüber Recht zu tun, sondern seine eigene Wacht zu stärken und die des anderen möglichst zu schwächen.

Soll dieser Auftand dauernd bleiben, ist er natur= und vernunftgemäß? Dag er es nicht ist, ersieht man schon aus einer Tatsache: in allen Kriegen, selbst in den wildesten, kommt ein Schimmer von Rechtsbewußtsein zum Durchbruch, bei aller Gewaltanwendung, selbst ber brutalsten, hulbigt man beimlich, wenn auch in noch so engen Grenzen, dem Recht, sei es auch nur baburch, daß man von der Kriegsführung gewisse Arten der Hinterlift, stillschweigend oder vertragsmäßig, aus= schließt, daß man übereinkommt, Frauen und Kinder zu schonen, die Lazarettflagge zu respektieren u. dal. Unter den hochzivi= lisierten Völkern vollends gibt es schon die Anfänge eines Bölkerrechts, das bereits recht ausgebehnt ist und noch immer weiter entwickelt wird. Es kann also jedenfalls der Einwand nicht gelten, die Anwendung der Rechtsidee auch auf das Bölkerleben sei eine Utopie, hier, im Bölkerleben, könne und muffe immer die Gewalt herrschen, Ethik und Politik hatten nichts miteinander zu tun und was in der Theorie des Philosophen richtig sei, gelte barum noch nicht für die Praxis.\*)

<sup>\*)</sup> Diese bekannten Argumente der sogenannten "Real"-Politiker hat Kant auch in einer besonderen kleinen Schrift untersucht: "Über

Für den Kantischen Standpunkt aber ist es von vornsherein selbstverständlich, daß die Rechtsidee auf das Bölkerleben ebenso bedingungslos Anwendung sinden, daß hier ebenso streng Recht und Gerechtigkeit herrschen muß, wie irgendwo sonst im Bereich des menschlichen Daseins. Für ihn bedurfte es keiner Erwägungen über die Möglichkeit der Verwirklichung des vollkommenen Rechtszustandes im Völkerleben, auch keiner über den Nuzen, den dieser für die Kultur bringt, über die unermeßlichen Schäden und Übel, welche Kriege und Kriegssbereitschaft unaufhörlich im Gesolge haben:\*) ihm war die reine Vernunstide des Rechts ausreichend, um die Herstellung des Kechtszustandes auch im Völkerleben und die Verwirklichung des ewigen Friedens (der hiefür gleichsam die negative Vorbedingung darstellt) zu einer unbedingten Forderung, zum kategorischen Imperativ, zu erheben.

Unter biesem Gesichtspunkte versaßte Kant seine Schrift "Zum ewigen Frieden" (1795). Sie will nicht die Ibee bes ewigen Friedens unter den Bölkern erst ableiten und begründen, sondern die Mittel und Wege aufzeigen, welche geeignet sind, um ihn zu verwirklichen. Und als ob es sich um einen regelrechten Vertrag handelte, geschlossen zwischen allen Völkern der Erde in der Absicht, ewigen Frieden zu halten und den Rechtszustand dauernd zu sichern, so stellt Kant zu-

ben Gemeinspruch: Das mag in ber Theorie richtig sein, taugt aber nicht für die Brazis" (1793).

<sup>\*)</sup> Kant beruft sich in dieser Beziehung einmal (im "Streit der Fakultäten") auf das wisige Worte Humes: "Wenn ich jest die Nationen im Kriege gegeneinander begriffen sehe, so ist es, als ob ich zwei besossene Kerle sähe, die sich in einem Porzellanladen mit Prügeln herumschlagen. Denn nicht genug, daß sie an den Beulen, die sie sich wechselseitig geben, lange zu heilen haben, so müssen sie hinterher noch allen den Schaden bezahlen, den sie anrichteten."

nächst Präliminar-Artikel auf, b. h. vorläufige Artikel des Bertrags, durch welche der ewige Friede zunächst erst einmal angebahnt werden soll, und darauf Desinitivartikel, durch welche er allererst verwirklicht werden kann.

Die feche Bräliminarartifel lauten:

- 1. Es soll kein Friedensschluß für einen solchen gelten, ber mit dem geheimen Borbehalte des Stoffs zu einem künf= tigen Kriege gemacht worden.
- 2. Es soll kein für sich bestehender Staat (klein oder groß, das gilt hier gleich viel) von einem anderen Staate durch Ersbung, Tausch, Kauf oder Schenkung erworben werden können.
  - 3. Stehende Beere follen mit ber Zeit gang aufhören.
- 4. Es sollen keine Staatsschulben in Bezug auf äußere Staatshändel gemacht werden.
- 5. Kein Staat soll sich in die Verfassung und Regierung eines anderen Staates gewalttätig einmischen.
- 6. Es soll sich kein Staat im Kriege mit einem anderen solche Feindseligkeiten erlauben, welche das wechselseitige Zustrauen im künftigen Frieden unmöglich machen müssen, als da sind: Anstellung der Meuchelmörder, Gistmischer, Brechung der Kapitulation, Anstiftung des Verrats in dem bekriegten Staat 2c.

Und die brei Definitivartifel lauten:

- 1. Die bürgerliche Verfassung in jedem Staate foll re= publikanisch sein.
- 2. Das Völkerrecht soll auf einen Föberalismus freier Staaten gegründet sein.\*)

<sup>\*)</sup> Kant will bamit sagen: ber Rechtszustand unter ben Böllern soll nicht so begründet werben, daß alle Staaten in einen verschmolzen werben, also nicht durch einen Universalstaat, sondern durch eine Staaten-Höberation, einen Bund freier Böller.

3. Das Weltbürgerrecht soll auf Bedingungen ber allgemeinen Hospitalität eingeschränkt sein.\*)

Diesen neun Artikeln hat Kant dann noch als zehnten einen (nicht ohne humoristischen Beigeschmack so genannten) geheimen Artikel zum ewigen Frieden hinzugefügt, welcher fo lautet: "die Maximen der Philosophen über die Bedingungen ber Möglichkeit bes öffentlichen Friedens sollen von den zum Kriege gerüsteten Staaten zu Rate gezogen werben," und dahin erläutert wird: "Es scheint für die gesetzgebende Antorität eines Staates verkleinerlich zu sein, über die Grundsäte seines Berhaltens gegen andere Staaten bei Untertanen (ben Philosophen) Belehrung zu suchen; gleichwohl aber sehr ratsam es Also wird der Staat die letteren stillschweigend zu tun. (also indem er ein Geheimnis daraus macht) dazu auffordern. welches so viel heißt als: er wird sie frei und öffentlich über die allgemeinen Maximen der Kriegführung und Friedens= ftiftung reben laffen (benn bas werben fie ichon von felbst tun, wenn man es ihnen nur nicht verbietet) . . . . Es ist aber hiermit nicht gemeint, daß ber Staat ben Grundfaten bes Philosophen vor den Aussprüchen des Juristen (des Stell= vertreters der Staatsmacht) den Vorzug einräumen müsse, sondern nur, daß man ihn höre. Daß Könige philosophieren ober Philosophen Könige würden,\*\*) ist nicht zu erwarten, aber auch nicht zu wünschen, weil der Besitz der Gewalt das freie Urteil der Bernunft unvermeidlich verdirbt. Daß aber Könige ober königliche (sich selbst nach Gleichheitsgesetzen regierende)

<sup>\*)</sup> Kant unterscheibet Böller- und Weltbürgerrecht: ersteres betrifft die Beziehungen der Böller als solcher, letzteres die des Einzelnen zu fremden Böllern, und hier soll also, nach dem dritten Definitivartikel, nur das Recht des Einzelnen auf Gastfreundschaft allgemeine Rechtsnorm sein.

<sup>\*\*)</sup> Diese Forberung hatte Plato für seinen Ibealftaat aufgestellt.

Böller die Alasse der Philosophen nicht schwinden oder verstummen, sondern öffentlich sprechen lassen, ist beiden zur Besleuchtung ihres Geschäfts unentbehrlich, und weil diese Klasse ihrer Natur nach der Rottierung und Klubbenverbündung unsfähig ist, wegen der Nachrede einer Propaganda verdachtlos."

Hier tritt der Grundcharakter der Kantischen Gedanken über die Herbeiführung des ewigen Völkerfriedens deutlich genug zutage. Kant war kein Utopist, und er barf barum ben utopistischen Vertretern der Idee des ewigen Friedens. ben Campanella, Cabet 2c., selbst einem Bernardin de St. Vierre nicht gleichgeordnet werden — bei ihm war diese Ibee vielmehr ein notwendiges Glied innerhalb eines tiefgründigen Gebankensystems. Rant war auch kein Schwärmer, aber er war ein Enthusiast, und von seiner Art des Enthusiasmus ailt, was er von jeder Art behauptet: daß er fast ausschlieklich auf etwas Moralisches sich gründe. Von allen moralischen Ibeen aber, darf man sagen, liebte Kant keine so leidenschaft= lich wie die der Gerechtigkeit. Wie also hätte er nicht mit Enthusiasmus ben Gebanken erfassen sollen, bag bie ganze Menschenwelt nach dieser Idee sich organisieren solle und ber= einst alle Völker einen großen heiligen Amphiktyonenbund bilden würden, in dem es keinen Krieg mehr gabe, in dem der ewige Friede gesichert wäre, weil Recht und Gerechtigkeit un= eingeschränkt herrschten?

Zweierlei erregte immer von neuem Kants Ehrfurcht und Bewunderung: die erhabene Größe der Natur und des Weltalls und die nicht minder erhabene Größe der inneren Menschenwelt, der bestirnte Himmel über uns und das moralische Gesetz in uns. Und besteht nicht zwischen beiden ein inniger Zusammenhang? Sollte nicht der ewige Friede am Sternenzelt und die strenge Gesehmäßigkeit und Vernunftord1

nung, welche die Welten über Welten aneinander bindet, ein Analogon schließlich finden und finden müssen in der Einheit, dem ewigen Frieden und der gesehmäßigen Ordnung, welche die ganze Menschenwelt umspannt? Freilich ist die Gesehmäßigkeit der ersteren Art (die natürliche) uns gegeben, die der letzteren Art (die moralische) uns nur immersort aufgegeben als zu verwirklichendes Endziel. Darum bleibt es doch nicht minder wahr, daß sie ebenso gut wie jene höchste Realität besitzt, daß der Idee der umsassenschen Gerechtigkeit nicht nur ebensoviel, sondern mehr "Wirklichkeit", d. h. Fähigkeit zu wirken, beiwohnt als allen anderen entgegengesetzen Kräften des Völkersledens, und daß wir uns ihr auch tatsächlich beständig weiter annähern, obwohl wir sie, wie alle anderen Ideen, nie vollstommen erreichen werden.

#### Ш.

### Tugendlebre.\*)

Alles von Vernunftprinzipien geleitete, dem kategorischen Imperativ solgende Handeln des Menschen kann, wie wir sahen, betrachtet werden unter dem doppelten Gesichtspunkte, daß wir einmal nur das Äußere, die Handlung und ihre Übereinstimmung mit dem Gesetz, ins Auge sassen, das andere Mal das Innere, die Maxime, die Triebseder, welche die Handlung inspirierte. Im ersteren Falle sprechen wir von Legalität, im zweiten von Moralität: und die philosophische Betrachtung heißt dort die Rechtslehre, hier die Tugendlehre. Legale Handlungen können erzwungen werden, moralische niemals, jeder Zwang macht die Moralität zunichte, deren Wesen ja gerade in der freien Wirtsamkeit des Vernunftgebots besteht.

<sup>\*)</sup> Metaphysit ber Sitten. Zweiter Teil: Metaphysische Anfangsgründe ber Augendlehre (1797).

Run gibt es, wie wir früher schon saben, im Grunde nur ein Sittengeset: handle so, daß du jederzeit wollen kannft, bie Maxime beines Sandelns folle ein Gefetz für bie ganze Menschheit werben. Bon befonberen Sittengesetzen, von einzelnen sittlichen Bflichten tann also im Grunde nicht die Rebe sein, benn das Sittliche besteht ja gerade in der allge= meinen Form (daß die subjektive Maxime des Handelns formell ben Charafter ber Gesetymäßigkeit habe) nicht in dem speziellen Inhalt der Motivation. Wenn wir also bennoch besondere Sittenaesete aufstellen und von einzelnen sittlichen Pflichten reben, so kann bas nur in bem Sinne gemeint sein, bag wir Annäherungswerte aufzufinden uns bemühen, feste Leitfäden und sichere Richtungslinien, die es ermöglichen, daß man in dem ungeheuren Gewirr und der Komplikation menschlicher Beziehungen und Motivenreihen mit einiger Sicherheit ben Weg zum Sittlichen hin einschlage ober ihn doch wenigstens nicht ganz verfehle. Rur in biefem Sinne also kann es eine besondere Tugendlehre geben. Sie unterscheidet sich darin so= gleich nicht unwesentlich von der Rechtslehre. Auch in dieser haben zwar die speziellen Gesetze nur einen Annäherungswert gegenüber der allgemeinen Rechtsnorm und der Idee der Ge= rechtigkeit: boch findet hier, da nur das Außere, die Handlung, in Frage kommt, welches so viel leichter inhaltlich zu bestimmen ist als ein Inneres, eine so große Annäherung an den Charatter einer wirklichen Gesetmäßigkeit statt, daß ber Spielraum ber Abweichung von ihr nur ein verhältnismäßig geringer ift. Darum nennt Kant die Rechtsgebote und Rechtspflichten enge, die sittlichen Gebote und sittlichen Pflichten weite Gebote und Pflichten. Man denke 3. B. an das oben (S. 242) gegebene Beispiel von dem anvertrauten Gut zurud, bessen Besitzer starb, ohne daß jemand von der Tatsache des Depositums

etwas wußte. Die einfache Rechtspflicht — ein Devot nicht zu unterschlagen, an fremdem Eigentum sich nicht zu vergreifen — ist mit gesetzlicher Strenge ziemlich genau zu bestimmen. wiewohl auch hier ein gewisser Spielraum für Aweisel bei ber Anwendung im einzelnen bleibt, ein Spielraum, der eben die Auslegung des Gesetzes durch den Richter notwendig macht. Aber nun betrachte man denselben Fall unter dem rein mo= ralischen Gesichtspunkte: hier forbert der kategorische Impera= tiv, daß nur um der Pflicht willen, ohne Beimischung irgend eines anderen Motivs, das anvertraute Gut zurückgegeben werbe. Aber wie will man mit einiger Sicherheit bestimmen, welche Merkmale eine Triebfeder haben musse, damit sie nur die der Pflicht sei und keine anderen sich verstohlen einmischen? Der, welcher das fremde Gut, das ihm anvertraut wurde, sogleich zurückgibt, glaubt vielleicht, rein pflichtmäßig zu hanbeln, und vielleicht verfährt er doch nur so aus Schwäche, vielleicht aus Kurcht vor Entdeckung ober übler Nachrede. vielleicht um vor anderen im Lichte besonderer Moralität zu glänzen, am Ende würde er ganz anders handeln, wenn er nicht selbst zu den Besitzenden gehörte und fremden Eigentums nicht bedürfte u. dal. Kurz, es ist vollkommen unmöglich, ein besonderes Sittengeset so aufzustellen, daß in jedem Falle die Merkmale der sittlichen Handlung eindeutig zu bestimmen wären.

In diesem Sinne muß auch der Widerstreit der Pflichten verstanden werden, dessen Erörterung den Inhalt der sogenannten moralischen Kasuistik bildet. Einen Widerstreit der Pflichten kann es, genau genommen, nicht geben, denn in jedem einzelnen Falle ist die sittliche Handlung nur eine, kann nur in einerlei Weise der kategorische Imperativ erfüllt werden. Aber da es sich hier um etwas rein Innerliches

handelt, um die Forderung, daß nichts als das absolut klare und reine Bewußtsein der Pflicht um der Pflicht willen die Handlung motiviere, so ist es auch dem scharffinnigsten, auch bem tiefdringenosten und von reinstem sittlichen Streben erfüllten Herzenskundigen nicht immer möglich, in dem ungeheuren Geflecht menschlicher Vorstellungsreihen jenen einen Bunkt fittlicher Motivation mit Sicherheit zu treffen und mit Benauigkeit zu bestimmen. Darum warnt Kant auch vor jenem grüblerischen Sichhineinbohren in die Frrgänge der moralischen Kasuistik, auch in Bezug auf das eigene Handeln, wie man es oft namentlich bei schwachen und schwankenden Charakteren findet, und er erklärt, daß auch die Pflicht, den Wert seiner Handlungen nicht bloß nach der Legalität, sondern auch nach ber Moralität (Gestinnung) zu schähen, nur von weiter Berbindlichkeit sei. "Denn es ist dem Menschen nicht möglich, so in die Tiefe seines eigenen Herzens einzuschauen, daß er jemals der Reinigkeit seiner moralischen Absicht und der Lauter= keit seiner Gesinnung auch nur in einer Handlung völlig gewiß sein könnte; wenn er gleich über die Legalität berselben gar nicht zweifelhaft ist. Vielmals wird Schwäche, welche einem Menschen das Wagstück eines Verbrechens abrät, von bemselben für Tugend (bie ben Begriff von Stärke gibt) ge= halten, und wie viele mögen ein langes schulbloses Leben geführt haben, die nur Glückliche sind, so vielen Versuchungen ent= gangen zu sein: wie viel reiner moralischer Gehalt bei jeder Tat in der Gestinnung gelegen habe, das bleibt ihnen selbst verborgen."

Wie lassen sich nun der Umkreis der Tugendpflichten und die wichtigsten Fälle der Anwendung des Sittengesetzs auf das praktische Leben am besten bestimmen? Wir können zunächst dem einen allgemeinen Gesetz der Sittlichkeit eine etwas veränderte Formulierung geben, welche seiner Spezialissierung, seiner praktischen Anwendung auf die Bielgestaltigkeit menschlichen Daseins, leichteren Zugang eröffnet.

Alle Regeln für das menschliche Handeln, wie wir früher schon sahen, sind abhängig, bedingt, durch gewisse Zwecke nur das sittliche Handeln ist davon unabhängig: nur, wenn und soweit ich es mir zum Zweck mache, mir Ansehen unter ben Menschen zu erwerben, muß ich so und so verfahren bas sittliche Handeln kennt keine solche Awecksetzung. Der Grund dafür ist: alle Zwecke werben durch die Vernunft erzeugt, also kann die Vernunft selbst, von der diese ganze Reihe der Zwecke ihren Ausgangspunkt nimmt (um eben dorthin auch wieder zurückzukehren), nicht selbst ein Glied in der Reihe ber Zwecke, sondern nur Schluß- ober Anfangsglied, also nur letter ober Endzweck, niemals Mittel zum Zweck für anderes, sondern nur Selbstzweck sein; und ebenso kann bas rein verunftgemäße, d. h. sittliche Handeln nur seinen Aweck in sich selber haben. Und da der Mensch alleiniges Vernunftwesen ist, so kann alles sittliche Handeln nur auf ihn als End= zweck und Selbstzweck abzielen. Man kann also bas Sitten= gesetz auch so formulieren: Sandele fo, daß bu jederzeit ben Menschen (als Vernunftwesen) als Selbstzweck, niemals als Mittel jum Zwed betrachteft.

Daraus ergibt sich zunächst die wichtige Folgerung: alle Ethik zielt nur auf den Menschen, außerhalb der Menschen-welt kann es keine Ethik geben, gegen andere Wesen als Menschen haben wir keinerlei Pflichten. Wir haben also keinerlei ethische Beziehungen zu irgend welchen übermenschlichen Wesen: es gibt also keine Pflichten gegen Gott; wir haben ebenssowenig ethische Beziehungen zu untermenschlichen Wesen, kronenderg, kant. 8, Kust.

Tieren, Pflanzen u.f.w. Wenn wir bennoch mit gutem Grunde auch von sittlichen Pflichten gegen Tiere und Pflanzen sprechen, so nur im uneigentlichen Sinne. Die sittliche Forderung etwa, Tiere nicht unnütz zu quälen, ist nicht eine Pflicht gegen diese, sondern gegen und selbst, weil Tierquälerei unmenschlich ist, unser Empfinden abstumpst gegen fremdes Leiden u. s. w.

Gibt es bemnach nur Pflichten gegen Menschen, so kann man sie zweckmäßig einteilen in Pflichten gegen sich selbst und gegen andere Menschen. Überall handelt es sich darum, den Menschen als Selbstzweck, nie als Wittel zum Zweck zu bestrachten, immer die Würde des Menschen zu bewahren, die Integrität der Persönlichseit aufrecht zu erhalten.

Bei den Bflichten gegen sich selbst bedeutet dies zweierlei: Erhaltung und Entwickelung bes physischen Selbst, als ber Natur-Grundlage der Versönlichkeit — also Verwerfung des Selbstmordes — und dann vor allem Erhaltung und Ent= wickelung (Vervollkommnung) bes moralischen Selbst. Von der negativen Seite her betrachtet, bedeutet dieses letztere: würdige dich nicht herab, wirf dich als Persönlichkeit nicht weg, achte immer in dir die Würde des Menschen als Vernunft= wesen. Das bedeutet zunächst: verachte nicht die Stimme der Vernunft, sei ehrlich, wahrhaft und aufrichtig, lüge nie! Die Lüge in jeder Gestalt ist für Kant das Grundelement alles Bösen, und wenn manche Moralisten barauf hingewiesen haben. daß man in gewissen Källen gezwungen sei zu lügen, daß man, wie Benjamin Constant einmal gegen Kant ausführte, zur Wahrheit nur verpflichtet sei, wo der andere ein Recht auf sie habe, so antwortet\*) Kant: Nein, wir dürfen niemals

<sup>\*)</sup> In seinem Auffat: "Über ein vermeintliches Recht, aus Menschenliebe zu lügen" (1797).

lügen; und die Wahrheit ist nicht etwas, was wir anderen, sondern was wir uns selbst schuldig sind, uns, d. h. der Integrität, der Einheit unserer Personlichkeit, die auf der Einheit der Vernunft beruht. Wer lügt, erniedrigt sich selbst, als freies Beruunftwefen, zum Mittel behufs Erreichung von Awecken, die außerhalb seiner selbst liegen. — Eben solche Selbsterniedrigung findet ftatt im Beige, b. h. wenn wir die Bürde unserer Persönlichkeit dem äußeren Besitz unterordnen, wenn wir uns von blogen Sachen bis zur Wegwerfung unserer selbst beherrschen lassen; ebenso aber auch in der Servilität und Kriecherei, d. h. wenn wir unsere eigene Menschenwürde anderen Personen gegenüber wegwerfen. Kant rechnet dahin auch die Servilität in den äußeren Umgangs= formen, "alle diese Reverenzen, Verbeugungen, höfische ben Unterschied der Stände mit sorgfältiger Bünktlichkeit bezeichnende Phrasen, welche von der Höflichkeit ganz unterschieden sind, das Du. Er, Ihr und Sie oder Ew. Wohledlen, Hoch= edlen, Hochebelgeboren, Wohlgeboren (ohe, jam satis est!) in der Anrede, als in welcher Pedanterie die Deutschen unter allen Bölkern der Erde (die indischen Kasten vielleicht außgenommen) es am weitesten gebracht haben — sind es nicht Beweise eines ausgebreiteten Hanges zur Kriecherei unter den Menschen? Wer sich aber zum Wurm macht, kann nachber nicht klagen, daß er mit Füßen getreten wird." —

Die Pflichten gegen andere Menschen teilen sich ein in Achtungs und Liebespflichten. Die Achtungspflichten haben einen mehr negativen Charakter, sie fordern, daß wir die Würde des Menschen andern gegenüber in keiner Weise verlehen, wie es ebenso durch verächtliche Behandlung mit Worten, namentlich den vermeintlich niedriger stehenden Menschen gegenüber, als durch analoges Tun geschieht, wobei der

Hochmut mit der falschen Demut auf gleicher Linie steht. Während diese Achtungspflichten aber nur das sind, was jeder bem andern schulbet, so stellen die Liebespflichten das Posi= tive dar, was jeder dem anderen über das bloß Geschuldete hinaus zu geben bereit sein soll: daß er die Zwecke des Da= seins der anderen Menschen sich zu eigen macht, daß er ihre Selbsterhaltung und Vervollkommnung, ihr Wohl und ihre Glückseligkeit neben dem eigenen so weit als möglich zu for= bern sucht. Die Liebespflichten fordern also, wie es die Sprache schon ausbrückt, das Wohlwollen, d. h. daß wir das Wohl anderer Menschen zum Ziel unseres Wollens machen, — bas Gegenteil sind Neid, Haß und Schadenfreude —, das Wohl= wollen führt zur Pflicht des Wohltuns und diese wieder auf ber Gegenseite zur Pflicht ber Dankbarkeit, die immer sich einstellt, wenn das Wohltun wahrhaft geübt wird, nie, wenn die geringste Abweichung vom Sittlichen stattfindet, das Wohltun also im Hinblick auf erwartete Dankbarkeit ober unter Geringschätzung des anderen, oder gar zur Förderung äußerer Awecke, des Chrgeizes, der Eitelkeit u. s. w., geübt wird.

Die Summe und den Inbegriff aller Liebespflichten können wir bezeichnen als die praktische Menschenliebe. Sie ist eine sittliche Pflicht und darauf beruht ihre hohe Geltung. Pflicht ist es darum auch, diejenige Disposition des Charakters in sich und bei anderen zu pflegen und zu entwickeln, welche die Grundlage der Menschenliebe bildet: die Humanität. Sie ist zugleich ein Mitfühlen und Mitbenken mit anderen Menschen, sie ist die Fähigkeit, sich ganz hineinzuversehen in das Erleben der anderen, teilzunehmen an allem Menschlichen, die Pforten des eigenen Gemüts stets weit geöffnet zu halten für alle Freuden und Leiden, alles Erhebende und Bedrückende, alles Große und Geringe, was anderen

Menschen widerfährt und ihnen überhaupt nur je zu widerfahren vermag, nach dem römischen Wahlsvruch: ich bin ein Mensch. und nichts Menschliches soll mir fremd bleiben. Diese feste Humanität, die zugleich klar und doch warm ist, muß, ebenso wie die darauf gegründete Menschenliebe, wohl unterschieden werden von der verschwommenen, unklaren, rein gefühlsmäßigen Schwärmerei, die man wohl auch als Humanität ausgibt, und der darauf gegründeten, nicht praktischen, sondern patho= logischen Menschenliebe. Diefe, die keine feste sittliche Grundlage hat, ift natürlich leicht den stärksten Schwankungen unterworfen und schlägt oft genug in ihr Gegenteil um: sobald jenes unklar-schwärmerische Gefühl enttäuscht wird, so wird, wenn der ernste Aflichtbeariff nicht einen festen Halt gewährt. aus dem Philanthropen leicht ein Misanthrop, so bildet sich jene nicht gerade kleine Schar von erbitterten Menschenfeinden, die, um mit Goethes "Harzreise" zu sprechen, immer wieder sich Menschenhaß grade aus der Fülle der Liebe trinken.

Die stärkste Triebkraft bieser pathologischen Menschensliebe ist das Mitleid. Es ist für Kant sittlich so gut wie wertlos. Wer aus Mitleid wohltut, tut es aus einem Affekt heraus, nicht von sittlicher Maxime geleitet, und er tut eigentslich nur sich, nicht dem anderen, wohl. Und wenn der Affekt des Mitleids verraucht ist, so wird er gleichgültig oder gar ein Hasse, während die wahre Menschenliebe, die aus unserschütterlicher Gesinnung entspringt und von klaren Grundssähen geleitet wird, immer sich gleich und von solchen Schwankungen unberührt bleibt. Wan kann diese Pathologie des Mitleids nicht verächtlicher behandeln, als Kant es tut: "Es war eine erhabene Vorstellungsart des Weisen, wie ihn sich der Stoiker dachte, wenn er ihn sagen ließ: ich wünsche mir einen Freund, nicht der mir in Armut, Krankheit, in der

Gefangenschaft u. s. w. Hilfe leiste, sondern damit ich ihm beistehen und einen Menschen retten könne; und gleichwohl spricht ebenderselbe Weise, wenn sein Freund nicht zu retten ist, zu sich selbst: was geht's mich an? d. i. er verwarf die Mitleidenschaft. — In der Tat, wenn ein anderer leidet und ich mich durch seinen Schmerz, dem ich doch nicht abhelsen kann, auch (vermittelst der Einbildungskraft) anstecken lasse, so leiden ihrer zwei; obzwar das Übel eigentlich (in der Natur) nur einen trisst. Es kann aber unmöglich Pflicht sein, die Ubel in der Welt zu vermehren, mithin auch nicht aus Mitleid wohlzutun; wie denn auch eine beleidigende Art des Wohltuns, Barm=herzigkeit genannt, die ein Wohlwollen ausdrückt, das sich auf den Unwürdigen bezieht, unter Menschen, welche mit ihrer Würdigkeit glücklich zu sein, eben nicht prahlen dürsen, respektiv gegeneinander gar nicht vorkommen sollte." —

Es gibt ein menschliches Verhältnis, in welchem Liebe und Achtung sich gegenseitig durchdringen und Liebes= und Achtungspflichten in vollkommener Harmonie sich wechselseitig erganzen können: die Freundschaft. Liebe und Achtung erfüllen hierbei gleichsam dieselbe Funktion, welche Anziehung und Abstohung, Attraction und Repulsion, in der Körperwelt ausüben: daß sie durch ihre Wechselwirkung feste Ordnung und Harmonie erst begründen. Da, wo bloß die Liebe wirkt, oder wo sie allzu stark, zu stürmisch, zu leidenschaftlich wirkt, tritt leicht eine gefährliche Reaktion ein, und diese Überschwemmung ber Gefühle hinterläßt einen trüben Bobensat, die Freundschaft erkaltet, nach der übermäßigen Ausdehnung seines Selbst in der Richtung auf den anderen kehrt jeder umsomehr erkältet zu sich selbst zurück. Dem allem wirkt die sittliche Repulsion. die Achtung (die unsittliche Abstohung ist der Haß) entgegen: sie nimmt der Liebe nichts, sie beeinträchtigt sie nicht in ihrer

größten Stärke und Innigkeit, sie begrenzt sie nur in maß= voller Weise, und verleiht ihr gerade auch dadurch mit größerer Reise und Ruhe, mit längerer Dauer, auch größere Festigkeit, Stärke und Tiese.

Diese ibeale Freundschaft ist freilich etwas überaus Seltenes. Kant vergleicht sie dem "schwarzen Schwan, der selten zwar, aber doch hin und wieder existiert". Zu den wenigen Ausnahmenaturen, die dieser idealen, echt moralischen Freundschaft in hohem Grade fähig waren, gehörte auch Kant selbst, und welche Bedeutung sie für ihn, wie ja überhaupt gerade für höherstehende Naturen, besaß, hat er in den schlichten Worten ausgesprochen: "Findet er einen Menschen, der gute Gesinnungen und Verstand hat, so daß er ihm sein Herz mit völligem Vertrauen ausschließen kann, und der überdem in der Art, die Dinge zu beurteilen, mit ihm übereinstimmt, so kann er seinen Gedanken Lust machen; er ist mit seinen Gedanken nicht völlig allein wie im Gefängnis, sondern genießt eine Freiheit, die er in dem großen Hausen entbehrt, wo er sich in sich selbst verschließen muß."

\* . .

Moralität ist keine Mitgist der Natur, sondern etwas Erwordenes. Und sie muß immer wieder von neuem erworden, befestigt und gestärkt werden. Darum bedarf es einer ethischen Methodik, welche Normen aufstellt zur ethischen Disziplinierung, Schulung und Bildung. Sie sindet ihre wichtigste Anwendung da, wo es sich um die sittliche Bildung des heranwachsenden Geschlechts handelt, also in der Pädagogik. In ihr ist die Moralpädagogik für Kant der wichtigste Teil. Alle Erziehung kann ja nur als letztes Ziel haben: Menschen zu bilden; und dies bedeutet wiederum: fähig zu machen, die sittliche Bestim-

mung des Menschen als eines freien Vernunftwesens allseitig zu erfassen. Solche Menschenbilbung hatte auch Rousseau in seinem "Emile" gelehrt, und barum begrüßte es Kant mit besonderer Begeisterung, als in den siebziger Jahren in Deutschland, durch das Basedowsche Philanthropin in Dessau, ber Versuch gemacht wurde, nach Rousseauschen Grundsätzen bas Erziehungswesen neu zu gestalten,\*) wie er benn über= haupt den Fragen der öffentlichen Erziehung gerade unter dem Gesichtspunkte der Moralpädagogik stets das lebhafteste Interesse zuwandte. In einem seiner dem dessauischen Bhilanthropin gewidmeten Auffätze fragt er: "Wann wird fich doch die glückliche Epoche anfangen, da man unter anderen merkwürdigen Begebenheiten schreiben wird: feit ber Berbesserung bes Schulmesens?" Und indem er hinzufügt: Wir wollen hoffen, daß diese Ehre schon unser Jahrhundert und namentlich die beutsche Nation in der Geschichte der Menschheit behaupten wird. An guten Aussichten hierzu fehlt es nicht;" so zeigt sich, welche außerordentlichen Hoffnungen er an das Unternehmen Basedows knüpfte.

Kants Moralpädagogik ist zunächst ethische Didaktik, welche Gesichtspunkte und Regeln dafür aufstellt, wie sittliche Grundsätze und Pklichtgebote zu lehren seien. Dabei muß, wie es die Pädagogik überall fordert, aufgestiegen werden von Leichterem zu Schwererem, von elementarer zu systematischer Unterweisung. Die elementare ethische Didaktik sindet einen natürlichen Anknüpfungspunkt an dem lebhasten Interesse, welches gerade Kinder, infolge ihrer noch unverdorbenen Mensch-lichkeit, der Beurteilung moralischer Fragen entgegenbringen.

<sup>\*)</sup> Bgl. die drei Artikel über das Basedowsche Philanthropin (1776, 1777 und 1778), in denen Kant mit Wärme für das neue Unternehmen eintrat.

Darum kann mit Vorteil hier die katechetische Methode ansewandt werden, durch welche die neue Einsicht aus dem Zögling herausgefragt, nicht ihm einfach vorgetragen wird. Natürlich wird der Lehrer hierbei zahlreiche Beispiele aus dem Leben, dem Mythus, der Bibel und der Profangeschichte beisbringen. Nur soll man die Zöglinge mit Beispielen sogenannter "edler", d. h. überverdienstlicher Handlungen verschonen, weil, "was auf leere Wünsche und Sehnsuchten nach unersteiglicher Bollkommenheit hinausläuft, lauter Romanhelden hervordringt, die, indem sie sich auf ihr Gefühl für das überschwenglich Große viel zugute tun, sich dafür von der Beobachtung der gemeinen und gangbaren Schuldigseit, die alsdann ihnen nur unbedeutend klein erscheint, freisprechen". In allen Beispielen soll also die Pflicht, und zwar immer nur als einsache Schuldigseit, klar hervorleuchten.

An die elementare ethische Schulung, die von der anfänglichen Demonstration von Beispielen allmählich aufsteigt zur freien Erörterung auch schwierigerer Probleme, schließt sich alsdann die systematische Unterweisung. Diese kann natürlich der metaphysischen Grundlegung nicht entbehren, und darum sordert Kant vom ethischen Lehrer strenge philosophische Schulung. Natürlich soll dieser ganze Moralunterricht durch= aus unabhängig sein und auf sich selbst beruhen, alles Religiöse also ausschließen, durch welches ja den moralischen Triebsedern nichts hinzugetan werden kann, wenn sie nicht gar dadurch verfälscht werden.

Indessen kommt es im Sittlichen weniger aufs Wissen als aufs Tun an, und so ist neben der Unterweisung auch beständige Übung, eine ethische Asketik, wie Kant sagt, nötig (besser hieße sie ethische Gymnastik), die natürlich mit der mönchischen Asketik, der "Entsündigung" von Glaubens-

schwärmern, nichts zu tun hat. Diese ethische Asketik soll vor allem diejenige Gemütsstimmung zu fördern suchen, welche der günstigste Nährboden sittlichen Tuns ist, also auf eine Art von Hygiene und Diätetif bes Innenlebens ihr Augenmerk richten. Insbesondere gehört dazu, daß der Bögling abgehalten werbe von moralischer Verweichlichung, daß er moralische Tapferkeit lerne, die den Schmerz nicht scheut, wo es sich um ernste Pflichterfüllung handelt, die fähig wird, den eigenen Willen in Zucht zu nehmen und zu disziplinieren und sich durch Selbstbeherrschung widerstandsfähig zu machen. So wird eine Art von moralischer Gesundheit erzeuat, deren Korrelat in der Empfindung der moralische Frohsinn ist, die ruhige. beitere Gemütsstimmung bes wackeren Menschen, ben alle Anforderungen der Pflicht, wie schwer sie auch oft sein mögen, stets vollkommen gerüstet finden. Auf diese Weise wird der Bögling schließlich unter günstigen Umständen befähigt werden, auch das höchste Ziel ethischer Bildung zu erreichen: daß er die Pflicht, wiewohl er sie um ihrer selbst willen erfüllt, doch gleichzeitig auch lieb gewinnt, daß diese Pflichterfüllung ihm bann etwas ganz Selbstverständliches wird, und so moralische Rultur schließlich sich selbst überflüssig macht, indem ihr Er= gebnis sich umwandelt in eine zweite, andere und höhere Natur des Menschen.

#### IV.

## Philosophie der Geschichte.\*)

Die Philosophie vom Menschen, die man als Anthropologie im weitesten Sinne bezeichnen kann, umfaßt, wie wir

<sup>\*) &</sup>quot;Idee zu einer allgemeinen Geschichte in weltbürgerlicher Absicht" (1784). — "Mutmaßlicher Ansang ber Menschengeschichte" (1785). — Rezensionen von J. G. Herbers "Ideen zur Philosophie ber Geschichte ber Menschheit". Teil 1 und 2 (1785). —

sahen, diese beiden Hauptgebiete: der Mensch als Naturwesen und der Mensch als Freiheitswesen. Im ersteren Falle handelt es sich um die Frage: was macht die Natur aus dem Menschen (physiologische Anthropologie); im zweiten Falle um die Frage: was macht der Mensch selbst aus sich, was kann und soll er aus sich machen? (pragmatische, insbesondere moralische Anthropologie, deren Spize gleichsam die reine Ethik bildet).

Nach gesonderter Betrachtung der beiden Gebiete müssen wir sie nun auch zusammenschließen und fragen: Wie verhalten sich wechselseitig Natur und Freiheit im Menschen und in der menschlichen Entwickelung? Wird das, was der Mensch mit Freiheit aus sich macht, sei es im einzelnen oder im großen, von der Natur beeinslußt, und, wenn ja, wird es von ihr gefördert oder gehemmt? Werden vor allem die höchsten Ziele der menschlichen Freiheit, die sittlichen, auch von den Bedingungen des natürlichen Daseins getragen, oder sind sie der Natur gleichgültig, oder stehen sie zu ihr im Gegensat?

Diese Fragen umschließen das eigentliche Grundproblem der Philosophie der Geschichte und der allgemeinen Kultur= philosophie, das Kant zwar nur in einigen kleineren Schriften aber dennoch tiefgründig behandelt hat.

Um das Resultat gleich vorweg zu nehmen: die Frage, ob die Naturbedingungen des Menschenlebens mit den Freisheitsbedingungen einstimmig seien, wird von Kant bejaht, aber mit der entscheidenden Einschräntung, daß diese Uberseinstimmung nur für das Leben der Gattung, des ganzen Menschengeschlechts, nicht für das Individuum vorhanden sei.

<sup>&</sup>quot;Bon ben verschiebenen Rassen ber Menschen" (1775) und "Bestimmung bes Begriffs einer Menschenrasse" (1785). — Bgl. auch "Streit ber Fakultäten" (1797), zweiter Abschnitt: "Ob bas menschliche Geschlecht im beständigen Fortschreiten zum Bessern sei".

Man kann es leicht überall nachweisen, daß die Natur nichts Überflüssiges tut, und daß alle Naturanlagen eines Geschöpfes dazu bestimmt sind, sich einmal vollständig und zweckmäßig auszuwickeln. Und so hat die Natur den Menschen burch Vernunft ausgezeichnet, damit er diese vollkommen entwickele, sie hat gewollt, daß er alles, was über die bloß mechanische Anordnung seines tierischen Daseins hinausgeht. alle Vollkommenheit und Glückeligkeit, ganz unabhängig von allen Instinkten, frei schaffend aus sich selbst hervorbringe eben durch Vernunft: ja man könnte fast meinen, sie habe ihn nach seiner rein tierischen Seite gerade deshalb so kärglich ausgestattet und ihn so hilflos gelassen, damit er um so mehr auf den Gebrauch seiner Vernunft hingewiesen werde. Wäre aber nun der einzelne Mensch bazu bestimmt, diese seine Vernunftanlagen voll zu entwickeln — so wie etwa die Tiere ihre besonderen Instinkte —, so hätte die Natur ihre Ver= anstaltungen schlecht getroffen. Denn die höchsten Regulative der Vernunft sind ja die Ideen, welche auf eine unendliche Ferne hinweisen, es bedarf zahlloser Versuche, es ist immer wieder Übung und Unterricht nötig, um von einer Stufe der Einsicht zur anderen allmählich fortzuschreiten, es bedürfte also eines unendlich langen Lebens für ben einzelnen, um zu lernen, wie er von allen seinen Naturanlagen einen voll= ständigen Gebrauch machen solle.

Und da nun die Natur dem Menschen nur eine verhältnis= mäßig kurze Lebensfrist zugemessen hat, so kann, wenn man sie nicht eines kindischen Spiels mit ihm verdächtigen will — was aber der sonstigen vollkommenen Zweckmäßigkeit der Natur widerstreitet —, ihre Absicht nur dahin gehen, daß in einer unendlichen Reihe von Zeugungen, deren eine der anderen ihre Aufklärung überliefert, endlich alle Vernunstanlagen zu der-

jenigen Stufe der Entwickelung gelangen, welche ihrer Absicht entspricht, daß alfo "alle Raturanlagen bes Menschen, bie auf ben Gebrauch seiner Bernunft abgezielt find, nur in der Gattung, nicht aber im Individuum voll= ständig sich entwickeln". "Befrembend bleibt es immer hierbei, daß die älteren Generationen nur scheinen um der späteren willen ihr mühseliges Geschäft zu treiben, um nämlich diesen eine Stufe zu bereiten, von der sie das Bauwerk, welches die Natur zur Absicht hat, höher bringen könnten; und daß boch nur die spätesten das Glück haben sollen, in dem Gebäude zu wohnen, woran eine lange Reihe ihrer Vorfahren (zwar freilich ohne ihre Absicht) gearbeitet hatten, ohne doch selbst an dem Glück, das fie vorbereiteten, Anteil nehmen zu können. Allein so rätselhaft dieses auch ist, so notwendig ist es boch zugleich, wenn man einmal annimmt: eine Tiergattung soll Bernunft haben, und als Klasse vernünftiger Wesen, die ins= gesamt sterben, deren Gattung aber unsterblich ist, dennoch zu einer Vollständigkeit der Entwickelung ihrer Anlagen ge= langen."

Das Mittel nun, bessen sich die Natur bedient, um solcherart innerhalb der Gattung alle menschlichen Anlagen zu entwickeln, ist der Antagonismus der Kräfte in der Gesellschaft. Darunter ist zu verstehen die "ungesellige Geselligskeit" des Menschen, d. h. die Neigung, sich zu vergesellschaften und sich zu isolieren, die soziale und die individualistische Strebensrichtung. Aber gerade durch diesen Widerstreit innershalb der Gemeinschaft, dadurch daß jeder zunächst nur seinem eigenen Willen zu solgen sucht, so den Widerstreit der anderen weckt, nun seinerseits zu neuem Widerstreit gereizt wird u. s. w. — gerade durch diese wohltätige Reibung im Antagonismus der Kräfte wird alle Kultur erst möglich gemacht. "Ohne

jene, an sich zwar nicht liebenswürdigen, Eigenschaften der Ungeselligkeit, woraus der Widerstand entspringt, den jeder bei seinen selbstsüchtigen Anmaßungen notwendig antreffen muß, würden in einem arkadischen Schäferleben, bei vollkommener Eintracht, Genügsamkeit und Wechselliebe, alle Talente auf ewig in ihren Reimen verborgen bleiben; die Menschen, gut= artig wie die Schafe, die sie weiden, würden ihrem Dasein faum einen arökeren Wert verschaffen als dieses ihr Hausvieh hat; sie würden das Leere der Schöpfung in Ansehung ihres Aweckes, als vernünftige Natur, nicht ausfüllen. Dank sei also ber Natur für die Unvertragsamkeit, für die mißgünstig wetteifernde Gitelfeit, für die nicht zu befriedigende Begierde, zu haben, oder auch zu herrschen! Ohne sie würden alle vor= trefflichen Naturanlagen in der Menschheit ewig unentwickelt schlummern. Der Mensch will Eintracht; aber die Natur weiß besser, was für seine Gattung aut ist, sie will Awietracht. Er will gemächlich und vergnügt leben; die Natur will aber, er soll aus der Nachlässigfeit und untätigen Genügsamkeit hinaus, sich in Arbeit und Mühseligkeiten stürzen, um dagegen auch Mittel auszufinden, sich klüglich wiederum aus den letteren herauszuziehen."

Die Endabsichten der Natur, indem sie sich des Antasgonismus der Kräfte in der menschlichen Gesellschaft bedient, werden nun offenbar dann am besten erreicht, wenn das Widersspiel der Kräfte ein vollkommenes ist, d. h. wenn die größte Einheit der Gesellschaft mit der größten Freiheit ihrer einzelnen Glieder besteht. Das aber ist nur möglich in einem Staate mit vollkommen gerechter Verfassung. Die Erreichung eines solchen Staates ist also das größte Problem für die Menschensgattung, zu dessen Auflösung die Natur ihn zwingt — das größte und zugleich auch das schwerste. Und da die gerechte

Berfassung eines Staates unmöglich ift, wenn ihn von außen her beständig die Gewalt bedroht, so ist die Sicherung der Gerechtigkeit im Bölkerleben, der ewige Friede und die Hersstung eines auf Rechtsgrundlagen ruhenden Staatenbundes, die notwendige Ergänzung jenes höchsten Problems, ohne welche es nicht gelöst werden kann.

Eine Geschichte der Menschheit, in philosophischer Absicht verfaßt, würde also vor allem zu zeigen haben, welche Fort= schritte in der Richtung auf dieses Ziel, der Begründung einer festen Rechtsordnung auf Erden, gemacht wurden, und weiter= hin, welche Entwickelungsstufen die Menschheit bisher über= haupt durchmessen habe, um immer mehr von bloßen Instinkten frei zu werden und zur Vernünftigkeit sich zu erheben, immer mehr aus der blogen Natur heraus und in die Sphäre der Rultur, insbesondere der ethischen Kultur, hinüber zu treten. Ihren Ausgangspunkt murde diese philosophische Geschichts= betrachtung von dem Momente nehmen, wo die geschichtlichen Bölker, um mit der Bibel zu reden, aus dem Paradiese ver= i trieben und gezwungen wurden, im Schweiße ihres Angesichts ihr Brot zu verzehren. Diesen Anfangspunkt der Menschen= geschichte bezeichnet ber Ackerbau. In dem Augenblick, wo die Menschen vom Hirtenleben zum Ackerbau übergeben. d. h. wo sie das, was der Befriedigung ihrer animalischen Bedürfnisse bient, nicht mehr von der Natur mühelos dargeboten erhalten, sondern mühevoll erringen, dem Boden abgewinnen müssen, in dem Augenblick erhält die menschliche Vernunft den ersten starken Anstoß zu ihrer Entwickelung und zur Erringung der Herrschaft über den Menschen; und indem zugleich mit der Gebundenheit an die Scholle die ersten Anfänge einer Gesellschaft, einer sozialen Gemeinschaft sich bilben, wird jener Antagonismus der Kräfte ins Spiel gebracht, der die eigentliche Schule der

Vernunft bilbet. Schiller, ber biese geschichtsphilosophischen Gedanken Kants aufgenommen und in fruchtbarster Weise weiter entwickelte, hat biesem Gedanken von der Bedeutung des Ackerbaus, als des Ansangspunktes menschlicher Kultur, in poetischer Form Ausdruck gegeben im "Cleusischen Fest", wo er Ceres, die Göttin des Ackerbaus, preist:

Die Bezähmerin wilber Sitten, Die den Menschen zum Menschen gesellt. Unser Gesang soll sie festlich erheben, Die beglückende Mutter der Welt.

Und so ift also das, was die Bibel die Vertreibung aus bem Paradiese nennt, nur der Anfangspunkt eines, wenn auch langen, steilen und unenblich mühevollen Weges, ber bas Menschengeschlecht hinaufleitet zu einem anderen schöneren und höheren Paradiese, das wir freilich nie ganz erreichen werden. bem wir uns aber beständig weiter nähern, indem wir es zugleich in seiner ganzen Herrlichkeit und wunderbaren Größe immer beutlicher vor uns feben. So, unter biefem überlegenen Gesichtspunkte seiner Philosophie, überwindet Kant die Rultur= feindschaft Rousseaus, der er früher selbst sich hingegeben hatte. Es ist wahr, die Rulturentwickelung ist mit endlosen Beschwerben, mit Mühsal und Leiden verknüpft, und mancher möchte wohl auf diesem Wege zaghaft werden, und den Breis. ben das ganze Geschlecht, den jeder einzelne zu zahlen hat. um zur vollen Menschlichkeit, nicht zu gelangen, sondern sie wenigstens nur annähernd zu erreichen, zu hoch finden. Und auch da stimmt Kant mit Rousseau überein, wo dieser, im Einklang mit den Worten der Genesis, das Heraustreten des Menschen aus dem Stande der Natur in die Kultur als einen "Fall" bezeichnet, als den Übergang von dem Stande der Unschuld, der moralischen Reinheit, zu dem der Sünde. Wenn

Rousseau also im Anfang seines "Emile" sagt: Alles ist gut, wie es aus den Händen der Natur kommt, alles entartet unter den Händen der Menschen, so gibt Kant demselben Gedanken Ausdruck mit den Worten: "Die Geschichte der Natur fängt vom Guten an, denn sie ist das Werk Gottes; die Geschichte der Freiheit vom Bösen, denn sie ist Menschenwerk."

Aber darin trennt sich nun jett Kant von Rousseau. daß er sorgfältig scheidet zwischen Gattung und Individuum. Dieser Gang der Kultur, "der für die Gattung ein Fortschritt vom Schlechteren zum Besseren ist, ist nicht eben das Näm= liche für das Individuum. She die Vernunft erwachte, war noch kein Gebot oder Verbot und also noch keine Übertretung; als sie aber ihr Geschäft anfing und, schwach wie sie ist, mit ber Tierheit und beren ganzer Stärke ins Gemenge kam, so mußten Übel und, was ärger ift, bei kultivierterer Vernunft, Laster entspringen, die dem Stande der Unwissenheit, mithin ber Unschuld, fremd waren. Der erste Schritt also aus diesem Stande war auf der sittlichen Seite ein Fall; auf der physischen war eine Menge nie gekannter Übel des Lebens die Folge dieses Falls, mithin Strafe. . . . Kür das Individuum, welches im Gebrauch seiner Freiheit auf sich selbst sieht, war bei einer solchen Veränderung Verlust; für die Natur, die ihren Zweck mit dem Menschen auf die Gattung richtete, war fie Gewinn. Jenes hat daher Ursache, alle Ubel, die es er= buldet, und alles Böse, das es verübt, seiner eigenen Schuld zuzuschreiben, zugleich aber auch als ein Glied bes Ganzen (einer Gattung) die Weisheit und Aweckmäßigkeit der Anordnung zu bewundern und zu preisen."

Und so, nach bieser kritischen Scheidung der Borauß=
sehungen, von welchen Rousseau außgeht, gelangt Kant auch zu
kronenberg, kant. 8. Auft. 20

einer ganz anderen Schlußfolgerung und Forderung als jener. Wenn Rousseau den Ruf erhoben hatte: Zurück zur Natur! so erwidert Kant: Nein! Vorwärts durch Kultur zur Humanität, zur Vollendung alles Menschlichen, bis zu jenem letzten Punkte, wo die Entwickelung zu sich selbst zurückkehrt, d. h. "bis vollkommene Kunst (Kultur) wieder Natur wird, als welches das letzte Ziel der sittlichen Bestimmung der Menschengattung ist".

# Achtes Kapitel. Religionsphilosophie.\*)

I.

## Cthit und Religion.

Mit der Untersuchung der Grundlagen der Moral ist die Bestimmung des Wesens der Religion immer aufs engste verknüpft. Wie man die lettere auch immer zu erklären ver= sucht hat, ihre enge Beziehung zur Moralität konnte niemals in Frage sein. Aber welcher Art ift diese Beziehung? Befragt man darüber die Philosophie des achtzehnten Jahrhunderts, ja die gesamte vorkantische Philosophie aller Jahrhunderte, so lautet die Antwort einstimmig: Religion ist vielleicht die alleinige, sicher aber die wirksamste Quelle aller Sittlichkeit. Darum suchten auch die radikalsten Aufklärer — in seiner vorkritischen Beriode gehört auch Kant noch zu ihnen — von der Religion wenigstens einige allgemeine Lehren, besonders den Glauben an das Dasein Gottes und die Unsterblichkeit ber Seele, burch "Beweise" völlig sicher zu stellen, aus Furcht, daß andernfalls auch die Sittlichkeit völlig erschüttert werde. Indem die moralischen Gesetze, so meinte man, von Gott als

<sup>\*) &</sup>quot;Meligion innerhalb der Grenzen der bloßen Bernunft" (1793).

— Bgl. auch "Streit der Fakultäten", I. Abschnitt (1797). — "Über das Mißlingen aller philosophischen Bersuche in der Theodicee" (Berl. Monatsschrift, September 1791). — "Das Ende aller Dinge" (Berl. Monatsschrift, Juni 1794).

Gebote ausgingen, indem im jenseitigen Leben Belohnungen und Strafen für ihre Befolgung ober Nichtbefolgung in Aussicht standen, erhielten sie allein eine unerschütterliche Grundlage.

Der Sittenlehre Kants, wie aus allen vorangehenden Ausführungen schon beutlich geworden sein wird, läuft diese Ansicht schnurstracks zuwider. Denn darnach darf das sittliche Handeln keine andere Triebfeder haben, als die Achtung vor bem Sittengesetz selbst, jede andere Triebseder verfälscht die Sittlichkeit. Wie also kann ich noch sittlich handeln, wenn ich mich nicht dem Gesetz selbst, sondern einem fremden Willen, bem Willen einer höheren, überlegenen Macht, nämlich Gottes. und wohl gar gezwungen, unterwerfe, und wie könnte jemand sittlich heißen, bessen Handlungsweise durch die Aussicht auf Lohn oder Strafe bestimmt wird? Aber nicht nur aus ethischen. sondern auch aus erkenntnistheoretischen Gründen ist es für Kant unmöglich, daß Religion die Grundlage der Sittlichkeit Denn in Wahrheit ist ja diese Grundlage gar keine, Gott und Unsterblichkeit, die Echfeiler aller Religion, können nicht bewiesen werden, sind keine Gegenstände der Erkenntnis, sind für uns nichts Reales, sondern nur Ideen. Erst mit dem fittlichen Handeln der Menschen und durch dasselbe erhalten diese Ideen Realität. Religion ist also nicht die Quelle der Sittlichkeit, sondern umgekehrt: erst aus der Sittlichkeit geht Religion hervor.

Nun erhebt sich die Frage: Wenn aus der Moralität die Religion hervorgeht, ist diese notwendig mit jener verstnüpft, geht sie immer daraus hervor? Wan kann hier mit Nein und mit Ja antworten, mit Nein, wenn man die Woralität als solche, im positiven Sinne, im Auge hat, mit Ja, wenn man darunter gleichzeitig das Gegenteil, die Immoralität, mitbegreift.

Handelten die Menschen bloß sittlich, kann man sagen, so würde es eine Religion nicht geben. "Die Moral," sagt Kant, "sofern sie auf bem Begriffe bes Menschen als eines freien, eben darum aber auch sich selbst durch seine Vernunft an unbedingte Gefete bindenden Wefens, gegründet ift, bedarf weder der Idee eines anderen Wesens über ihm, um seine Bflicht zu erkennen, noch einer anderen Triebfeder, als des Gesetzes selbst, um sie zu beobachten." Es finden sich auch in der Tat einige, wiewohl sehr seltene. Beispiele sittlich so hochstehender Persönlichkeiten, daß sie an der Reinheit des Sittengesetes völliges Genüge finden und den Ausblick in ein Jenseits und auf ein göttliches Wesen nicht nur nicht zu bedürfen glauben, sondern geradezu als Beeinträchtigung der reinen Moralität empfinden. "Es gibt Charaktere," sagt 3. B. Wilhelm von Humboldt, "in welchen eine so innige Konsequenz aller Ideen und Empfindungen herrscht, die eine so große Tiefe der Erkenntnis und des Gefühls besitzen, daß daraus eine Stärke und Selbständigkeit hervorgeht, welche das Hingeben des ganzen Seins an ein fremdes Wefen, das Vertrauen auf fremde Kraft, wodurch sich der Einfluß der Reli= gion so vorzüglich äußert, weder fordert noch erlaubt;" und wiederum: "So mitwirkend auf der einen Seite religiöse Ideen bei der moralischen Vervollkommnung sind, so wenig sind sie boch auf der anderen Seite unzertrennlich damit verbunden. Die bloße Idee geistiger Vollkommenheit ist groß und füllend und erhebend genug, um nicht mehr einer anderen Hülle ober Gestalt zu bedürfen. . . . Fest durch die Erfahrung überzeugt, daß seinem Geiste Fortschreiten in höherer moralischer Stärke möglich ist, wird er mit mutigem Gifer nach dem Ziele streben, bas er sich steckt. Der Gebanke der Möglichkeit der Vernich= tung seines Daseins wird ihn nicht schrecken, sobald seine

täuschende Einbildungskraft nicht mehr im Nichtsein das Nichtssein noch fühlt. Seine unabänderliche Abhängigkeit von äußeren Schickfalen drückt ihn nicht; gleichgültiger gegen äußeres Senießen und Entbehren blickt er nur auf das rein Intellektuelle und Woralische hin, und kein Schickfal vermag etwas über das Innere seiner Seele. Sein Geift fühlt sich durch Selbstsgenügsamkeit unabhängig, durch die Fülle seiner Ideen und das Bewußtsein seiner inneren Stärke über den Wandel der Dinge gehoben. Wenn er nun in seine Vergangenheit zurückgeht, Schritt vor Schritt aufsucht, wie er jedes Ereignis bald auf diese, bald auf jene Weise benutzte, wie er nach und nach zu dem ward, was er jetzt ist, wenn er so Ursache und Wirkung, Zweck und Mittel, alles in sich vereint sieht, und dann, voll des edelsten Stolzes, dessen endliche Wesen fähig sind, ausrust:

Haft bu nicht alles felbst vollenbet, Heilig glühenb Herz?

wie müssen da in ihm alle die Ideen von Alleinsein, von Hilsosigkeit, von Mangel an Schutz und Trost und Beistand schwinden, die man gewöhnlich da glaubt, wo eine persönliche, ordnende, vernünftige Ursache der Kette des Endlichen fehlt!"

So wie Humboldt hätten gerade am Ende des achtzehnten Jahrhunderts nicht wenige unserer großen Dichter und Denker — auch Kant selbst — sprechen können, und jenes stolze Wort von Goethe-Prometheus ward denn auch mehr als eins mal bei ihnen variiert.

Nichtsbestoweniger darf man im Sinne Kants behaupten, daß eine gewisse Notwendigkeit den Menschen von der bloßen Moralität zu ihrer Ergänzung in der Religion hintreibt, und der Grund dafür liegt, wie schon gesagt, in der Tatsache der Immoralität des Menschen.

### II.

Wefen der Religion: Das moralische Abel (Bose) und die Erlösung.

Wären die sittlichen Motive beständig in uns wirksam, und nur sie allein, so wäre eine Hinwendung zu religiösen Vorstellungen vielleicht gar nicht entstanden. Nun aber wirken den sittlichen Motiven die selbstsüchtigen beständig entgegen, und, was noch schlimmer ist, sie haben in der Regel den Vorrang, die moralischen Gebote werden immer wieder miß-achtet, weil das Streben nach Glückseligkeit sie beiseite drängt. Dadurch kommt das Böse in die Welt.

Eben badurch aber entsteht ein eigentümlicher Zwiespalt. Denn die Stimme der Sittlichkeit, mag sie auch noch so stark übertönt werden, wirkt in dem Herzen jedes Menschen; er weiß und fühlt, daß er das Gute kann, aber er wirkt das Böse, und in diesem Zwiespalt sindet er das Böse als das größte aller Übel, viel schlimmer als jedes andere, das ihn im Gesolge der Naturbegebenheiten treffen könnte. Er empsindet es als das Übel an sich, und so entsteht in ihm das sehnsüchtige, je mehr je inniger bewußte Verlangen, von diesem Übel befreit oder erlöst zu werden. Und so ist es die Erslösung, die das eigentliche Thema aller Neligionen ausmacht. Wie ist sie das vollziehen?

Bur Beantwortung dieser Frage bedarf es zunächst einer Feststellung darüber: welchen Ursprung und welchen Charakter hat das Böse? Man kann diese Frage auch so stellen: Ist das Böse etwas Ursprüngliches im Menschen oder etwas Erworbenes? Und dann sind offendar vier verschiedene Antworten möglich: der Mensch ist entweder von Natur gut oder von Natur böse, oder er ist weder das eine noch das andere, oder endlich beides zugleich, gut und böse.

Daß die erste Annahme, der Mensch sei von Natur gut, unmöglich ist, meint Kant schon aus der Ersahrung erweisen zu können. Denn man beodachte die Wenschen nur in ihrem ursprünglichen Zustande, in dem der Wildheit oder Kindheit, man bemerke die einzelnen Züge von Grausamkeit, von Lust am Zerstören, so wird man zugeben müssen, daß von einer ursprünglichen Anlage zum Guten nicht die Rede sein kann. Diese widerspricht auch dem ursprünglichen Charakter des Wenschen als eines Naturwesens, welches zunächst, wie alle irdischen Geschöpfe, dem Triebe der Selbstliebe folgt. — Die Annahme dagegen, der Wensch sei von Natur weder gut noch böse, widerspricht seinem Charakter als Vernunstwesen. Denn das hieße nichts anderes, als, der Wensch solge, dem Tiere gleich, bloß dem Instinkte, dem bewußtosen Naturtriebe.

Somit bleiben nur noch zwei Annahmen übrig: daß ber Mensch zugleich aut und bose ober nur das letztere sei. Und die Entscheidung dieser Alternative kann nach dem strengen Rigorismus der Kantischen Sittenlehre nicht zweifelhaft sein. Nicht um die einzelne Tat handelt es sich ja bei der sittlichen Beurteilung, sondern um die Richtung des Willens, um die Grundsätze, die diesen leiten; und da lehrt unzweideutig die Erfahrung: bei jedem Menschen haben den sittlichen Trieb= federn gegenüber die egoistischen stets die Oberhand. Alles fittliche Handeln besteht schließlich nur darin, daß da und bort einmal das Sittengeset mühsam ben Sieg davonträgt; bie ganze Richtung, die Tendenz des (empirischen) Charafters aber geht darauf hin, alles das zu tun, was der Eigenliebe und der eigenen Glückseligkeit dient, den selbstischen Triebfebern bes Handelns die sittlichen unterzuordnen. Nur einen solchen Charakter aber können wir doch gut nennen, bei dem das umgekehrte Berhältnis stattfindet.

Es gibt also nur diese beiden Möglichkeiten: daß ein Charakter aut oder bose sei; der intelligible Charakter, der ben empirischen, wie wir gesehen haben, hervorbringt, hat, wie Herkules am Scheibewege, die freie Wahl, entweder die Sittlichkeitsmotive denen der Selbstliebe unterzuordnen oder um= gekehrt. Hat er aber einmal den einen oder anderen Weg beschritten, so folgt alles Andere mit Naturnotwendigkeit. Aus einem Charakter also, der die Triebfedern der Selbstliebe zur Herrschaft erhoben hat, kann keine sittliche Handlung entspringen, er ist von Grund aus bose. So ist es aber bei allen Men= schen, mögen auch viele sich damit schmeicheln, daß sie aut seien. indem sie bas Sittlichkeit nennen, was höchstens aus einer verfeinerten Selbstliebe entspringt. Gilt boch, wie Kant treffend bemerkt, unter den Menschen gemeiniglich schon der als aut, welcher kein schlechter und selbstfüchtiger Mensch von ber gewöhnlichen Art ist. — Mit anderen Worten, das Bose ift im Menschen ursprünglich vorhanden, es wurzelt gleich= sam mit allen seinen Fasern im menschlichen Geiste. spricht Kant von dem rabital Bosen in der Menschennatur. Der Ursprung dieses Bösen ist im letten Grunde unerforsch= lich. es ist eine Tat der Freiheit, die, wie alles, was auf Freiheit sich gründet, unserer Erkenntnis sich entzieht.

Wenn nun aber so das Böse tief in uns wurzelt, wie ist es möglich, davon erlöst zu werden und zum Guten zu gelangen? Offenbar kann es nicht dadurch geschehen, daß ich einzelne Taten unterlasse, andere tue, einzelne Grundsätze aufenehme und andere verwerfe. Es gibt nur einen Weg: daß ich das Verhältnis der Sittlichkeit und der Selbstliebe umtehre, daß ich die Triebsedern der letzteren denen der ersteren unterwerfe und zwar völlig unterwerfe. Diese Erlösung vom Bösen ist also nicht möglich auf dem Wege der Reformation,

ber allmählichen Umwandlung, sondern nur auf dem Wege der Revolution, durch eine völlige Neuschöpfung des Charakters, die wiederum eine Tat der Freiheit ist, eine Tat des intelligiblen Charakters, der, wie er vorher die Richtung der Selbstliebe eingeschlagen hatte, so jest die der Tugend nimmt. Erlösung vom Bösen heißt also nichts anderes, als eine moralische Neuschöpfung des eigenen Selbst vollziehen. Wit Recht spricht man daher von einer sittlichen "Wiedergeburt".

Hierbei aber handelt es sich nun um das schwierigste Werk, das der Mensch vollbringen kann, und die Qualen, mit benen es verknüpft ist, werden ja von den Aposteln und Propheten aller Bölker erschütternd genug geschilbert. Diese Qualen bestehen namentlich darin, daß jeder Anlauf zu weiterer sitt= licher Läuterung immer mehr den Einblick eröffnet in die Ber= berbnis der eigenen Natur, damit aber die selbstpeinigende Reue weckt, so daß der sittlich sich läuternde Mensch erst lei= bet für das, was der bose gefehlt hat. Und es scheint un= möglich zu sein, hier durch Kampf auch zum Sieg zu gelangen. ba ja gerade der moralisch strebende Mensch sich als radikal böse erkennt. Hierin liegt die tiekste Tragik für den vom Er= lösungsbedürfnis erfaßten Menschen: indem er zum Guten sich wendet, und je mehr er dies tut, leidet er immer stärker, weil er immer deutlicher in die Abgründe des Bösen blickt, die eigenen wie die fremden. Dieses stellvertretende Leiden, das die Guten für die Bosen, die es eigentlich treffen sollte, auf sich zu nehmen haben, ist dargestellt im Schicksal Iphi= geniens: im fluchbeladenen Hause des Thyestes ist sie es allein, die einzig Reine, Gute, Unschuldsvolle, die die ganze Last des Leidens auf sich nimmt und trägt. —

Nirgendwo also in der Wirklichkeit, weder bei uns selbst, noch bei anderen, zeigt sich, erkennbar, das Gute, die tat-

fächliche Überwindung des Bösen. Soll diese also dennoch, wenn auch nur unvollkommen, erreicht werden, so kann nur ber Glaube helfen, der Glaube, daß das Idealbild fittlicher Vollkommenheit, welches man unter den Menschen vergebens sucht, bennoch existiert, ja noch mehr, daß dieses ideale Menschentum, welches alle Versuchung siegreich überwunden hat, an dem das Bose machtlos abprallt, der Endzweck alles Seins, ber ganzen Schöpfung, gleichsam die eingeborene Ibee ober ber Sohn Gottes ift, nach bem dieser die Wirklichkeit geschaffen hat. Alsbann würde es ber Glaube an dieses Ibealbild sitt= licher Bolltommenheit sein, ber ben Menschen stärkt in seinem Streben nach ber Erlösung vom Bofen, bessen Endziel die sittliche Wiedergeburt ift. Mag auch dann die Versuchung unaufhörlich auf ihn lauern und der Tugendweg, den er wandeln möchte, ein schwerer Dornenpfad sein, so hält ihn dieser Glaube doch soweit aufrecht, um im Kampfe des guten mit dem bosen Prinzip wenigstens dem letteren nicht zu er= liegen, obschon, ben vollen Sieg bes ersteren zu bewirken, über seine Kraft geht. Um so stärker wird vielleicht dieser Glaube wirken können, wenn, wie es bei Christus der Kall war, das bloße Ideal sittlicher Vollkommenheit in geschicht= licher Reit wirklich oder Fleisch geworden, auf Erden erschienen ift in ber Geftalt eines Menschen - eines Menschen, nicht eines Gottes, der kein Ideal für sterbliche Wesen sein kann.

Man sieht, wie Kant von hier aus auf philosophischem Wege den Zugang gewinnt zu den grundlegenden Lehren des Christentums, zu dem Tiefsinn seiner Logoslehre, wie zu einer Reihe anderer ihm eigentümlich angehörender Glaubensvorstellungen. Er steht auch darin im stärtsten Gegensatz zu der Philosophie der Vergangenheit, die sich mehr oder weniger start vom Christentum abgewandt hatte. Denn diese war

Naturphilosophie, ihr war der Mensch ein einheitliches Wesen, ein Ding unter vielen anderen Dingen in dem Riesenbau ber Natur, allen Geschöpfen gleichgeordnet. Für Kant aber ist der Mensch ein zwiespältiges Wesen, der Natur angehörig und zugleich der ganz anders gearteten, ja direkt entgegengesetzten Welt der Freiheit. Diese ist jener nicht nur entgegengesett. sondern auch die bessere und höhere, so daß aus diesem Awiespalt der Begriff der Erlösung von vornherein hervorgeben mußte, der da völlig fehlt, wo man sich mit der Natur ganz eins fühlt.\*) Aweitausend Jahre vor Kant hatte die Philo= sophie in Sofrates und Plato ebenfalls den ersten Schritt zur Abwendung von der Natur getan, indem sie ihr eine jenseitige Welt der Ideen gegenüberstellte, welche die wahre Heimat des Geistes sei. Bon da führte der Weg in gerader Linie zur Philosophie der praktischen Erlösung und schließlich zur Welt= flucht im Christentum. Indem Kant von neuem diesen scharfen Dualismus aufstellt, gelangt er sogleich beim religiösen Problem zur Anerkennung der christlichen Grundlehren.

### III.

## Religion und Kirche.

Wenn zuerst das Verlangen nach Erlösung sich regt und mit den Waffen des Glaubens der Kampf gegen das

<sup>\*)</sup> Daher hat Goethe, als auf dem Höhepunkt seiner Spinozistischen Periode Kants Abhanblung vom radikal Bösen erschien, ungeachtet der Bewunderung, die er schon damals für ihn hegte, über diese mit dem Christentum übereinstimmende Religionsphilosophie, die so ganz welt- und naturseindlich ist und die innere Zerknirschung des sündhaften Menschen fordert, sich mit bitterer Erregung ausgesprochen und das harte Wort nicht gescheut, Kant habe "seinen reinen Philosophenmantel, nachdem er ein ganzes Menschenalter gebraucht, ihn von mancherlei subelhaften Borurteilen zu reinigen, freventlich mit dem Schandssed bes radikal Bösen beschlabbert, damit doch auch Christen herbeigelockt würden, seinen Saum zu kuffen".

böse Prinzip beginnt, so wird ganz naturgemäß unter den Menschen das Bedürfnis erweckt, sich in diesem Kampse zusammenzuschließen, um ihn gemeinsam zu führen. So entstehen religiöse Gemeinschaften, in ähnlicher Weise wie politische Gemeinschaften entstehen. Wie dei letzteren ein politische Vaturzustand vorauszeht, in welchem die Sicherheit aller gefährdet ist, weil jeder für sich ledt, so geht der religiösen Gemeinschaft auch gleichsam ein ethischer Naturzustand voraus, in welchem der Kamps gegen das Böse nicht zur rechten Entsaltung kommen kann, weil er nur von dem Einzelnen sür sich und darum nur mit unzureichenden Kräften geführt wird. Darum enspricht die Gründung einer religiösen Gemeinschaft oder Kirche ebenso einem Bedürfnis der menschslichen Natur als die Gründung einer politischen Gemeinschaft oder eines Staates.

Bis hierher ift also eine Übereinstimmung vorhanden zwischen dem Religionsbegriffe, den Kant aufstellt, und dem, welchen die positiven Religionen, speziell das Christentum, bessitzen. Sie kommen überein in einem gemeinschaftlichen moralischen Endziele — der Erlösung vom Bösen — und in einem zwiesachen gemeinschaftlichen Mittel, welches diesem Endzweck dienen soll: daß nämlich der einzelne an die moralische Bollkommenheit, an diesen eingeborenen Sohn Gottes, glaubt, und daß alle, die solchen Glaubens sind, sich zusammenschließen zu einer ethischen Gemeinschaft, um so mit vereinten Kräften die Herrschaft des Guten auf Erden zu begründen. Soweit befinden wir uns also noch "innerhalb der Grenzen der Verzenunft".

Aber alsbalb wird nun auch die kritische Scheidung notwendig, die Absonderung dessen, was in der Religion vernunftgemäß ist, von dem, was ihr widerstreitet. Hierbei muß man zwei Fälle unterscheiben. Eine Religion kann mancherlei Beimischungen enthalten, die nicht zur reinen Vernunftreligion gehören, aber ihr auch nicht entgegengesetzt sind. Es sind das gleichsam Außenwerke, oder, wie Kant sich ausdrückt, Parerga der Religion, die im eigentlichen Sinne "außerhalb der Grenzen der bloßen Vernunft" liegen, weil diese keine Versanlassung hat, sich mit ihnen zu beschäftigen. In den positiven Religionen gehört dazu ein guter Teil von dem Inhalte des historischen Glaubens. Wenn ich mir also z. B. den Sohn Gottes nicht als reine moralische Vernunstidee vorstellig mache, sondern als eine historische Persönlichkeit, die zu bestimmter Zeit gelebt hat, deren Leben mit schmückenden Details erzählt wird, so fällt das außerhalb der reinen Vernunstreligion, aber es ist ihr auch nicht entgegen.

Anders liegt die Sache da, wo innerhalb der Religion dem Vernunftgemäßen das Vernunftwidrige entgegentritt, wo also durch das letztere die Religion eigentlich aufgehoben und verfälscht wird. Eine solche Verfälschung der Religion findet aber überall da statt, wo ihr moralischer Ursprung und Cha=rakter beseitigt ist, wo die Erlösung nicht durch die sittliche Wiedergeburt des Einzelnen errungen sondern durch Gnaden=wirkungen eines höchsten Wesens geschenkt werden soll.

Daher teilt Kant alle Religionen in zwei Hauptgruppen, in solche auf moralischer Grundlage und in Religionen ber Gunstbewerbung. Bei den ersteren beruht die Erlösung auf der moralischen Umwandlung, bei den letzteren soll sie bewirkt werden dadurch, daß man sich um die Gunst der Gott-heit bewirdt, welche die sittliche Besserung aus Gnade schenkt, ohne daß man selbst etwas hinzutut, oder, was noch schlimmer ist, von welcher man Glückseligkeit erwirdt, ohne daß man nötig hätte, durch sittliche Läuterung derselben würdig zu sein.

Und dabei ist es völlig gleichgültig, in welcher Weise diese Gunstbewerbung stattfindet, ob mit den Lippen im Gebet, oder durch Geschenke und Opfer, die man der Gottheit darbringt, oder durch Beobachtung bestimmter Satzungen, von welchen man annimmt, daß sie die Gottheit günstig zu stimmen vermögen.

Die Hauptursache bieser Verfälschungen wahrer Religion ist das kirchliche Gemeinschaftsleben. Von dem Augenblicke an, wo die Kirche entsteht, die Religion zur Konfession wird, der moralische Glaube in den Kirchenglauben übergeht, entwickeln sich diese Ausartungen der Religion.

Der Staat umfaßt die Gemeinschaft aller Menschen nach ihrem äußeren Berhalten, die Rirche hingegen, wenigftens ihrer ursprünglichen Idee nach, schließt die Menschen zusammen vermöge etwas Innerlichem, nämlich ihrer Gefinnung, und schon baraus ergibt sich, daß das, was im Staate notwendig ist, nämlich die Aufrechterhaltung der Gemeinschaft durch Awangsmaßregeln, in der Kirche etwas Unmögliches und ein Widersinn ist. Und anderseits, während es sehr gut viele Staaten geben tann, fo mußte es notgebrungen nur eine Kirche geben, benn bas moralische Gesetz ift in allen Menschen, ja in allen vernünftigen Wesen, das gleiche, also auch die religiösen Bedürfnisse, welche sich auf die Moralität gründen. Woher kommt es nun, muß man fragen, daß es dennoch nicht eine unsichtbare Kirche, sondern viele sichtbare gibt? Diese Tatsache gründet sich auf nichts Anderes, als auf die Schwäche der menschlichen Natur.

Wäre der Mensch ein rein moralisches Wesen, so könnte es nur eine unsichtbare Kirche geben, die keine Kirchen, Moscheen, Tempel, keinerlei religiöse Formeln, überhaupt keine Organisation kennt, keinen Unterschied zwischen Laien und Klerus, sondern die nichts ist, als die Gemeinschaft der ver-

nünftigen Wesen in der Betätigung ihrer sittlichen Gesinnung. Aber der Mensch ist intellektuell und, was noch schlimmer ist, moralisch schwach, und daher kommt es zur Gründung von sichtbaren Kirchen.

Runächst sind die meisten Menschen außerstande, den rein moralischen Vernunftglauben an das Urbild sittlicher Voll= kommenheit festzuhalten. Sie verlangen nach etwas Konkreterem, das weder an ihre intellektuelle noch an ihre sittliche Kraft so hohe Anforderungen stellt. Daher schiebt sich dem reinen Bernunftglauben ber historische Glaube unter, ber Glaube an historische Kakta, und so entsteht die Verkehrung der Reli= giosität, die erste Art des religiösen Wahns, daß man das Glauben (Fürwahrhalten) eines bestimmten Ereignisses, 3. B. bes Durchzuges ber Kinder Israel burch das Rote Meer, ober eines Wunders, das Christus verrichtet habe, für etwas Reli= giöses hält. Und nachdem einmal der Anfang gemacht worden mit der Entfernung von dem rein moralischen Vernunftglauben. so wird der Abstand immer größer, die Kluft immer weiter. Ein historischer Glaube ist nicht, wie der rein moralische Vernunftglaube, in das Herz eines jeden Menschen ein= gepflanzt, sondern er ist ein bestimmtes, wenigstens vermeint= liches Wiffen. Dieses Wiffen bedarf also ber Sicherstellung: sie geschieht durch schriftliche Aufzeichnungen jener historischen Ereignisse, die vorher durch Tradition überliefert worden Daher ist mit dem Bestande einer Kirche stets auch eine heilige Schrift verknüpft. Gine solche heilige Schrift aber bedarf, da die Erinnerung an die erzählten Ereignisse bei den nachkommenden Geschlechtern allmählich verblaßt, immer wieber ber Erläuterung und ber Auslegung. Hierzu ift aber in jedem Kalle eine bestimmte Gelehrsamkeit nötig, und so entsteht der Unterschied zwischen den in der Religion Wissen=

ben und ben nicht Wissenben, ben Klerikern und ben Laien, eine Unterscheidung, die dem Wesen der echten Religion von vornherein widerspricht, da ja Moralität, auf welche diese sich gründet, kein Gegenstand des Wissens, der theoretischen Erskenntnis ist, und da anderseits alle, die sich im religiösen Streben zusammensinden, als Kinder Gottes völlig gleich sind.

Aber diese Unterscheidung zwischen Klerikern und Laien hat noch weit schlimmere Folgen. Denn sie erzeugt das Streben der ersteren nach einer Herrschaft über die Gemüter. indem sie behaupten, allein im Besitz der göttlichen Gnaden= mittel zu sein, so daß jeder Nichtwissende sich ihrer Vermittelung Gott gegenüber bedienen muffe. Go entsteht jene Anechtung des Geistes, die fortschreitet bis zur Unterdrückung jedes freien Denkens, wovon die Geschichte bis auf den heutigen Tag so viele traurige Beisviele liefert. Und im Ausammen= hange damit, indem eine Gemeinschaft, die zunächst nur eine innerliche sein sollte, äußerlich organisiert wird, wird natur= gemäß auch der Dienst Gottes veräußerlicht und damit verfälscht. Dieser Dienst Gottes sollte bestehen in dem Fortschreiten in moralischer Gesinnung, und er besteht schließlich in der Beobachtung gewisser äußerer Observanzen, gewisser Glaubensvorschriften, seien es nun Glaubensfätze ober Beremonien, durch welche kein Mensch gebessert wird, die im Gegenteil, weil mit ihrer Beobachtung angeblich göttliche Gnaden= wirkungen verbunden sind, die moralische Läuterung vielen als überflüssig erscheinen lassen. So wird aus dem wahren Gottesdienst ein äußerlicher Kultus, und die Kirche wird zu einer statutarischen Kirche, b. h. zu einer Gemeinschaft, die auf bie Beobachtung von Sätzen (Statuten) sich gründet. —

Der religiöse Dienst ober Dienst Gottes wird so, wie Kant sich ausdrückt, zu einem Afterdienst, aus der Religion Kronenberg, Kant. 3. Aust. 21

entsteht das Pfaffentum, aus der Hingabe an Gott in sitt= licher Gesinnung entsteht das Fetischmachen, die moralische Vernunftreligion wird zu einer Religion der Gunftbewerbung. Man kann diese ganze Summe von Verfälschungen ber Religion mit Kant auf einen einzigen Grundsat zurückführen, welcher lautet: "Alles, was man außer dem guten Lebens= wandel noch tun zu können vermeint, um Gott wohl= gefällig zu werben, ift bloger Religionswahn und Afterdienst Gottes." Sobald man sich von dieser Maxime nur im minbesten entfernt, so hat ber Afterbienst Gottes weiter keine Grenzen. "Bon bem Opfer ber Lippen an, welches ihm am wenigsten kostet, bis zu bem ber natürlichen Güter, bie sonst zum Vorteil bes Menschen besser benutt werden könnten. ja bis zur Aufgabe seiner eigenen Berson (im Eremiten=. Fafir=, Mönchsstande), indem er sich für die Welt verloren gibt, bringt er alles, nur nicht seine moralische Gesinnung. Gott bar."

Besonders suchen manche sich damit zu betrügen, daß unter diesen Arten des Fetischmachens, dieses Afterdienstes, ein großer Unterschied sei, als ob die eine vor der anderen den Borzug verdiene. Aber sie sind alle dem Wert oder vielsmehr dem Unwert nach einander gleich. Es ist bloße Ziererei, sich durch Abweichungen nach der Seite des Intellektuellen sür außerlesener zu halten als die, welche sich eine vorgebliche Abweichung zur Sinnlichkeit zuschulden kommen lassen. "Ob der Andächtler seinen statutenmäßigen Gang zur Kirche, ob er eine Wallsahrt nach den Heiligtümern in Loretto oder Palästina veranstaltet, ob er seine Gebetsormeln mit den Lippen oder, wie die Tibetaner, sie durch ein Gebetrad an die himmslischen Dienstes Gottes es auch immer sein mag, das ist alles

einerlei und von gleichem Wert." "Von einem tungusischen Schaman bis zu bem, Kirche und Staat zugleich regierenden, europäischen Prälaten, oder zwischen dem ganz sinnlichen Wogulitzen, der die Tatze von einem Bärenfell sich des Morgens auf sein Haupt legt mit dem kurzen Gebet: "Schlag mich nicht tot!" bis zum sublimierten Puritaner und Independenten in Konnektikut ist zwar ein Abstand in der Manier, aber nicht im Prinzip zu glauben."

Ebenso macht es keinen Unterschied und ist es in praktischer Beziehung ganz gleichgültig, welchen Inhalt ein hiftorischer Glaube hat, und wie weit er sich vom Vernünftigen entfernt. "Ob wir in der Gottheit drei oder zehn Personen zu verehren haben, wird der Lehrling mit gleicher Leichtigkeit aufs Wort nehmen." Ahnlich der Auferstehungsglaube: "Ob wir künftig bloß der Seele nach leben, oder ob dieselbe Materie, daraus unser Körper hier bestand, zur Ibentität unserer Berson in der anderen Welt erforderlich, die Seele also keine besondere Substanz sei, unser Körper also selbst musse auferweckt werden, das kann uns in praktischer Absicht ganz gleichgültig sein; benn wem ist wohl sein Körper so lieb, daß er ihn gern in Ewigkeit mit sich schleppen möchte, wenn er seiner entübrigt sein kann?" Überhaupt aber hat "ber Glaube an Schriftlehren . . . an sich kein Verdienst und der Mangel desselben, ja sogar der ihm entgegenstehende Zweifel ift an sich keine Berschulbung, sondern alles kommt in der Religion aufs Tun an." Vollends Allgemeinheit (Katholizität) für einen Kirchenglauben zu fordern, "ift ein Widerspruch, weil unbedingte Allgemeinheit Rotwendigkeit voraussett, die nur da stattfindet, wo die Vernunft selbst die Glaubensfätze hinreichend begründet, mithin diese nicht bloß Statuten find."

Es gibt unter biefen verschiedenartigen Erscheinungsformen des Afterdienstes Gottes mancherlei, die von vorn= herein verwerflich sind, weil sie aller Religion von Grund aus widerstreiten, andere wieder, die an und für sich, als Hilfsmittel religiöser Gesinnung, zu ihrer Verstärtung ober religiösen Ausbeutung, nicht unberechtigt sind, aber bann zum Afterdienst ausarten, wenn sie, die nur Mittel zum Zweck sein sollten, als Selbstzweck betrachtet werben, wenn man glaubt, mit einer äußerlichen Handlung bereits etwas Gott Wohl= gefälliges zu tun, ja, wenn man fich gar bem Wahn bingibt. als ob diese äußerlichen Observanzen ein Ersatz seien für ben einzig wahren Gottesdienst, der in der fortschreitenden moralischen Gefinnung besteht. So ist bas Kirchengeben, ber feierliche Gottesdienst, etwas, das wohl geeignet ift, in der reli= giösen Gesinnung zu befräftigen, und äußere Zeremonien, wie die Aufnahme in eine kirchliche Gemeinschaft (Taufe), oder die Wiederholung dieser Aufnahme bei gereifterem Verstande (Konfirmation, Kommunion) find Zeremonien, die wertvoll werden können. Aber sie sind bloß Mittel zum Awede, nämlich äußerliche Befräftigungen in der religiösen Gefinnung, es bedarf ihrer nicht jeder, nicht derjenige, der andere Mittel zur Erreichung jenes Zweckes gebraucht und vorzieht. Wenn sie aber als Selbstzweck betrachtet werden, wenn man fie ausübt in der Meinung, damit schon an sich etwas Gott Wohl= gefälliges zu tun, so ist das Religionswahn und Afterdienst Gottes. Und so ift es auch mit bem Gebet. "Das Beten als ein innerer förmlicher Gottesdienst und darum als Gnaden= mittel gedacht, ist ein abergläubischer Wahn (ein Fetischmachen). benn es ist ein bloß erklärtes Bünschen gegen ein Wesen, bas keiner Erklärung der inneren Gesinnung des Wünschenden bedarf, wodurch also nichts getan und also keine von den

Pflichten, die uns als Gebote Gottes obliegen, ausgeübt, mithin Gott wirklich nicht gedient wird. Ein herzlicher Wunsch,
Gott in allem Tun und Lassen wohlgefällig zu sein, d. i. die
alle unsere Handlungen begleitende Gesinnung, sie, als ob sie
im Dienste Gottes geschehen, zu betreiben, ist der Geist des
Gebets, der ohne Unterlaß in uns stattsinden kann und soll,
Diesen Wunsch aber (es sei auch nur innerlich) in Worte und
Formeln einzukleiden, kann höchstens nur den Wert eines
Mittels zu wiederholter Belebung jener Gesinnung in uns
selbst haben, unmittelbar aber keine Beziehung aufs göttliche
Wohlgefallen haben, eben darum aber auch nicht für jedermann Pflicht sein."

Es gibt zur Unterscheidung in diesen Dingen einen sicheren Führer, benselben, ber in ber Moralität uns leitet, nämlich bas Gewissen. "Wenn sich ber Verfasser eines Symbols," sagt Rant, "wenn sich ber Lehrer einer Kirche, ja jeder Mensch, sofern er innerlich sich selbst die Überzeugung von Sätzen als göttlichen Offenbarungen gestehen foll, fragte: getrautest du dich wohl in Gegenwart des Herzenskündigers mit Verzichttuung auf alles, was dir wert und heilig ist, dieser Säte Wahrheit zu beteuern? so müßte ich von der menschlichen (des Guten doch wenigstens nicht ganz unfähigen) Natur einen sehr nachteiligen Begriff haben, um nicht voraus= zusehen, daß auch der kühnste Glaubenslehrer hierbei zittern müßte. . . . Der nämliche Mann, ber so breist ist zu sagen: wer an diese oder jene Geschichtslehre als eine teure Wahr= heit nicht glaubt, der ist verdammt, der müßte doch auch sagen können: wenn das, was ich euch hier erzähle, nicht wahr ift, so will ich verdammt sein." "D Aufrichtigkeit! du Afträa, die du von der Erde zum Himmel entflohen bist, wie zieht man dich (die Grundlage des Gewissens, mithin aller inneren Religion) von da zu uns wieder herab? Ich kann es zwar einräumen, wiewohl es sehr zu bedauern ist, daß Offenherzigkeit (die ganze Wahrheit, die man weiß, zu sagen) in der menschlichen Ratur nicht angetroffen wird. Aber Aufrichtigkeit (baß alles, was man sagt, mit Wahrhaftigkeit gesagt sei) muß man von jedem Menschen fordern können, und wenn auch selbst bazu keine Anlage in der menschlichen Natur wäre, deren Kultur nur vernachlässigt wird, so würde die Menschenrasse in ihren eigenen Augen ein Gegenstand ber tiefsten Verachtung sein müssen. — Nun vergleiche man da= mit unsere Erziehungsart, vornehmlich im Punkte der Religion, oder besser der Glaubenslehren, wo die Treue des Gedächt= nisses in Beantwortung der sie betreffenden Fragen, ohne auf die Treue des Bekenntnisses zu sehen (worüber nie eine Brüfung angestellt wird) schon für hinreichend angenommen wird. einen Gläubigen zu machen, der das, was er heilig beteuert, nicht einmal versteht, und man wird sich über den Mangel der Aufrichtigkeit, der lauter innere Heuchler macht, nicht mehr wundern."

Alle berartigen Verfälschungen ber Religion haben einen naheliegenden psychologischen Ursprung. Es ist weit mühselieger, seine Psticht zu tun und auf Gerechtigkeit zu hoffen, als sie nicht zu tun und dann auf Gnade zu rechnen. "Der Mensch wendet sich gewöhnlicherweise unter allen göttlichen moralischen Eigenschaften, der Heiligkeit, der Gnade und der Gerechtigkeit, unmittelbar an die zweite, um so die abschreckende Bedingung, den Forderungen der ersteren gemäß zu sein, zu umgehen. Es ist mühsam, ein guter Diener zu sein (man hört da immer von Pstichten sprechen); er möchte daher lieber ein Favorit sein, wo ihm vieles nachgesehen, oder, wenn ja zu gröblich gegen die Psticht verstoßen worden, alles durch

Vermittelung irgend eines im höchsten Grade Begünftigten wiederum gut gemacht wird, indessen daß er immer der lose Knecht bleibt, der er war. Zu diesem Ende befleißigt er sich aller erdenklichen Förmlichkeiten, wodurch angezeigt werden foll. wie fehr er die göttlichen Gebote verehre, um nicht nötig zu haben, sie zu beobachten; und damit seine tatlosen Wünsche auch zur Vergütung der Übertretung derselben dienen mögen, ruft er "Herr! Herr!", um nur nicht nötig zu haben, "den Willen des himmlischen Vaters zu tun," und so macht er sich von gewissen Feierlichkeiten den Begriff als von Gnadenmitteln an sich selbst; gibt sogar ben Glauben, daß sie es sind, selbst für ein wesentliches Stud ber Religion (ber gemeine Mann gar für das Ganze derselben) aus und überläßt es der all= gütigen Vorsorge, aus ihm einen besseren Menschen zu machen, indem er sich der Frömmigkeit (einer passiven Verehrung bes göttlichen Gesetzes) statt ber Tugend (ber Anwendung eigener Kräfte ber von ihm verehrten Pflicht) befleißigt." —

Wann wird dieser Zustand enden? Wann wird die wahre, reine Vernunstreligion alle diese ihre Ausartungen versträngt haben? Wenn man sieht, daß sie sich insgemein auf die Schwäche der menschlichen Natur gründen, so scheint wenig Hossing vorhanden zu sein, daß es überhaupt jemals gesichehe. Und doch hält auch hier Kant an dem siegesgewissen moralischen Optimismus sest. In der unendlichen Vervollskommungsfähigkeit besteht auch hier der größte Vorzug des Menschengeschlechts: Eine reine Idee als Vollendung unserer Erkenntnis gibt es nicht, aber wohl sind wir gehalten, des ständig auf sie zuzustreden; die reine Tugend sucht man auf Erden vergebens, aber wir können und sollen uns ihr beständig annähern; und so ist auch die reine Vernunstreligion unter den Wenschen nicht zu sinden, aber von der Vernunst

selbst eine beständige Annäherung an sie gesorbert. Das Ziel aller religiösen Entwickelung ist damit gegeben: die sichtbaren Kirchen werden verschwinden und nur die eine unsichtbaren Kirche bestehen bleiben, in der es keine Statuten und keine Observanzen mehr gibt, keinen Unterschied von Laien und Klerikern, in der alle Priester sind und sein können, weil sie alle Wenschen umfaßt, die das Gute wollen und erstreben, eine Kirche, die keinen anderen Tempel kennt, als einzig und allein die Herzen der Wenschen.

Auch hier befindet sich Kants Hoffnung auf die Zukunft der Menschheit ganz im Einklang mit Lessings unerschütterlicher Zuversicht. "Ober", ruft dieser aus, "soll das menschliche Seschlecht auf die höchsten Stufen der Ausklärung und Reinigsteit nie kommen? Nie? Nie? Laß mich diese Lästerung nicht denken, Allgütigster!"

## Reuntes Kapitel.

## Philosophie des Zwecks.

## A. Ufthetif.\*)

I.

Greibeit in der Ericheinung: Die äfthetische Urteilstraft.

Nirgendwo tritt schärfer als in der Religionsphilosophie der schroffe Gegensatz zutage, den Kant vom Standorte des Menschen aus in der Welt entdeckt hat, der Gegensatz zwischen dem Reiche der Natur und dem der Freiheit. Jenes erstere umfaßt das, was ist, dieses letztere das, was sein soll; die Natur vermögen wir zu erkennen, die Freiheit nur anzuerkennen und zu verwirklichen durch die Tat; im Reiche der Natur leitet uns die Ersahrung, sie gilt hier alles, im Reiche der sittlichen Freiheit gilt sie nichts; dort sind die Ideen nur die unerkennsbaren Grenzpunkte des Seienden, hier sind sie allein das wahrshaft Wirkliche.

Indessen hatte Kant schon in seiner Sittenlehre keinen Zweisel darüber gelassen, daß die beiden Seiten dieses Gegenssatzs keineswegs gleich stehen. Das Reich der Freiheit hat das Primat, d. h. ist dem der Natur überlegen, ist ihm gegensüber das Höhere. Die Natur ist zunächst für uns das Wirk-

<sup>\*) &</sup>quot;Kritik ber Urteilskraft" (1790). I. Teil: Kritik ber äfthetischen Urteilskraft. — Bgl. auch aus ber vorkritischen Periode: "Beobachtungen über das Gefühl bes Schönen und Erhabenen" (1764).

liche, das Reich der Freiheit aber soll immer mehr verwirfslicht werden. So stark ist für Kant diese Unterordnung der Natur unter das Reich der Freiheit, daß ihm in der Religionsslehre jene als die Quelle der Sünde erscheint, daher wir ihr entstiehen, von ihr erlöst werden sollen, um jener anderen besseren Welt entgegenzureifen.

Allein dieses mit der Naturseindschaft des ursprünglichen Christentums ganz übereinstimmende Resultat seiner Religions= lehre konnte nicht das Schlußergebnis der Kantischen Philosophie überhaupt sein. Denn die neuere Philosophie, so wesent= lich sie auch vom Christentum beeinflußt wird, ist doch vor= nehmlich auf dem Boden der Renaissance erwachsen und zog von Anfang an aus der Anlehnung an die antike Gedanken= welt ihre Hauptkraft, nirgendwo mehr als in Deutschland, wo gerade das Zeitalter Rants das der eigentlichen beutschen Renaissance ist, an beren Eingange Winckelmann und Lessing. auf deren Höhe der "große Beide" Goethe und — Kant selbst stehen, durch Schiller als Mittelglied verbunden. Gegen bie Naturfeindschaft, die im Gedanken ber Erlösung zum Ausdrucke kommt, reagiert daher die dem klassischen Altertum mit seiner Naturvergötterung zugewandte Seite bes Rantischen Geistes; und so ist sein Schlufwort die Vereinigung ber zwiespältigen Erscheinungen bes Menschendaseins, die Berföhnung von Natur und Freiheit. Sie gelangt zum Ausbruck zunächst in einem britten Bereiche menschlicher Betätigung. bas auch den höchsten Ausdruck griechischen Lebens bilbete: im Reiche bes Schönen und ber Kunft.

Hier nämlich geschieht es ober scheint es wenigstens zu geschehen, daß die Ideen, welche nur in unendlicher Ferne am Horizonte unseres Geistes schimmern, im Bereiche der Erschrung selbst auftreten, daß die Freiheit selbst gleichsam zur

Natur sich herabsenkt. Ich betrachte z. B. eine schöne Landsschaft: ich bemerke, wie um den See zu meinen Füßen, als Mittelpunkt, eine Reihe verschieden gestalteter Berge sich einsheitlich gruppieren, der Blick folgt den seinen Wellenlinien der Höhen, den mannigsaltigen und doch immer schrittweisen, das Auge nirgends verlehenden Abstufungen in den Lichtreslegen, den Rüancierungen in der Spiegelung des Wassers u. dgl. — es ist unmöglich anzunehmen, daß dies alles dem bloßen Zusall zu verdanken sei, hier scheint ein freier Wille tätig gewesen zu sein, dieser Einheit muß eine bestimmte Idee zusgrunde liegen. Ob diese Idee in Wirklichkeit zugrunde liegt, darüber weiß ich nichts, aber ich leihe sie der sinnlichen Erscheinung, ich beurteile diese, als sei eine Idee in ihr verswirklicht.

Wenn wir urteilen, so ordnen wir immer eine sinnliche Erscheinung oder einen Begriff einem anderen unter, z. B. den Begriff "Gold" dem Begriff "Metall" in dem Urteil: Das Gold ist ein Metall. Wir sagen in diesem Fall auch, der eine Begriff sei in dem anderen enthalten oder salle unter ihn. Es ist dadei ein besonderes Vermögen der Vernunst tätig, die Urteilskraft, deren Bedeutung erhellt, wenn man sich klar macht, daß jemand sehr wohl zwei sinnliche Erscheisnungen und zwei Begriffe für sich ersassen kann, ohne deshalbschon imstande zu sein, beide im Urteil zu verbinden, indem er eine Erscheinung der anderen unterordnet. Die besonders gesteigerte Fähigseit des Urteils nennen wir Sagazität (Scharfssinn).

Auch da, wo ich es mit dem Schönen zu tun habe, urteile ich, auch hier habe ich es mit der Urteilskraft zu tun — dasher aus der "Kritik der Urteilskraft" die Bestimmungen des Schönen gewonnen werden. Doch das Urteil hat hier

einen eigentümlichen Charafter; benn ich ordne die sinnliche Erscheinung ja nicht einem Begriff, sondern einer Idee unter. Run haben aber Ibeen im Reiche ber Natur keinen Erkennt= niswert, also kann auch die Unterordnung unter eine Ibee nicht den Wert einer Erkenntnis, sondern höchstens den einer Betrachtungsweise haben. Sobald ich etwas unter dem Ge= sichtswinkel einer Idee betrachte, so erkenne ich dadurch nichts. sondern reflektiere bloß über ben betreffenden Gegenstand. Wenn ich in der Form des Urteils etwas erkenne, so bringe ich zwei ober mehr Erscheinungen gegenseitig in ein festes un= verrückbares Verhältnis: hier ift also die Urteilskraft befestigend. bestimmend (konstitutiv); in der bloßen Betrachtung aber spielt die Urteilskraft gleichsam von einer Erscheinung zur andern hinüber, insgeheim der Beziehung, welche sie unter ihnen her= stellt, nicht recht trauend und daher immer wieder nach beiden Seiten sich zurückbeugend (reflektierend). Wenn die schöne Landschaft 3. B., von der oben die Rede war, ein Gegenstand ber Erkenntnis sein soll, so wird man die geologischen Tat= sachen prüfen und gesetzlich ordnen, auf Grund beren die ein= zelnen Berge so gruppiert wurden, wie sie jest dem Beschauer sich darbieten, man wird auf Grund der optischen Gesetze nachforschen, durch welche Ursachen die einzelnen Lichtreflexe bedingt find u. f. w. Der bloken Betrachtung ist dies alles gleichgültig, sie faßt die Einheit aller dieser verschiedenen Erscheinungen zusammen, als ob sie aus einer Idee entsprungen und frei hervorgebracht mare, wobei ber Beift gleichsam von der sinnlichen Erscheinung zur Idee, die man ihr unterlegt, und wiederum von dieser zu jener, herüber und hinüber gleitet.

Diese Betrachtungsweise sinnlicher Erscheinungen ver= mittelst Ibeen, die wir in sie hineintragen, nennen wir die ästhetische. Man kann also auch von einer äfthetischen Ur= teilskraft sprechen, die hierbei tätig ist. Offenbar ist jede sinn= liche Erscheinung einer ästhetischen Betrachtung fähig. ba alles (sinnliche) Auffassen und Erkennen der Dinge nichts ist als die Art und Weise, wie der Geist den Stoff der Sinnlichkeit formt, so muß es auch möglich sein, von jeder dieser Formen aus zur höchsten, ber Ibee, zu gelangen und beibe in der Betrachtung zu vereinigen. In vielen Källen wird die Differenz zwischen beiden sehr groß sein, so daß überhaupt zu einer äfthetischen Betrachtung kaum ein Anftoß gegeben wird. Oft aber wird auch eine Übereinstimmung beiber sich zeigen, wird eine sinnliche Erscheinung unserer Ibee ganz angemessen, diese in jene restlos aufzugehen scheinen. Alsdann ist also eine Harmonie hergestellt zwischen bem Seienden und dem Seinsollenden, zwischen Erscheinung (Erfahrungsgegenstand) und Ibee, zwischen dem Menschen als Naturwesen und als freiem Vernunftwesen. Diese Harmonie aber äußert sich not= wendig im gesamten Daseinsgefühl, die Übereinstimmung zwischen den beiden äußersten Polen unseres Seins, Sinnlich= keit und Vernunft, steigert das gesamte Lebensgefühl und er= weckt so eine lebhafte Lustempfindung. Den Gegenstand nun, ber diese Lust in uns hervorgerufen hat, nennen wir schön.

### Π.

#### Das Soone und das Erbabene.

Das Wesen bes Schönen läßt sich nunmehr bereits bestimmen; schön ist daszenige, was in seiner sinnlichen Erscheisnung einer Ibee meiner Vernunft zu entsprechen scheint und, vermöge dieser Übereinstimmung der Grundkräfte meines Gemütes, Sinnlichkeit und Vernunft, ein Lustgefühl hervorruft. Aber um nun die Bestimmung noch genauer zu treffen, ist es nötig, das Schöne von anderen verwandten Erscheinungen,

bie eine Lustempfindung hervorrusen, sorgfältig abzugrenzen. Auch eine wohlschmeckende Speise oder der Dust einer Rose ist ja ein Gegenstand unseres Wohlgefallens, rust eine Lustempfindung hervor, ebenso aber auch eine ausopfernde Tat, ein ehrenhafter Charakter u. dgl. In keinem dieser beiden Fälle kann ich den Gegenstand meines Wohlgefallens schön nennen, sondern die wohlschmeckende Speise bezeichnen wir als angenehm, die ausopfernde Tat als gut.

Awischen dem Angenehmen und Guten nimmt das Schöne offenbar die Mittelstellung ein. Das Angenehme gefällt bloß ber Sinnlichkeit, das Gute bloß der Vernunft, das Schöne bagegen gefällt vermöge der Übereinstimmung beiber: bas An= genehme gefällt vermöge der Empfindung, das Gute bagegen vermöge der Idee, oder vielmehr, da ich diese zunächst immer verstandesmäßig auffasse, vermöge des Begriffs. Daber ist die Lust, welche das Angenehme erweckt, immer nur für den einzelnen Menschen vorhanden, rein individuell; derselbe Duft. ber dem einen angenehm erscheint, ist dem andern unan= genehm u. s. w.; die Lust, welche das Gute erweckt, ist dagegen allgemein: niemand, auch ber Schlechtefte, vermag fich bem Wohlgefallen, das eine edle Handlungsweise in uns hervor= ruft, zu entziehen, obzwar viele es vor sich selbst und noch mehr vor anderen zu verbergen suchen. Das Schöne bagegen gefällt nicht durch die bloße Empfindung, auch nicht durch bie bloße Idee, sondern vermöge der Übereinstimmung beider: baher ist das ästhetische Wohlgefallen einerseits individuell und anderseits doch auch wieder allgemein: jeder, dem ein Gegen= stand als schön erscheint, beansprucht, daß auch andere dieses Wohlgefallen mit ihm teilen, obwohl er sich doch auch bewußt ift, daß nicht alle die gleiche Empfindung haben können. Daber rührt der merkwürdige Widerspruch, daß man anerkennt, über

ben (äfthetischen) Geschmack lasse sich nicht streiten, und baß boch anderseits über nichts ebenso viel und ebenso heftig gestritten wird, wie über ben Geschmack in der Beurteilung dessen, was wir schön nennen.

Roch wichtiger ist ein anderer Unterschied. Das Angenehme und Gute find immer mit einem gewissen Interesse verbunden. Das erstere erstrebt jeder und mit allen Mitteln, bas lettere möchte wenigstens jeder erftreben, wenn auch manchmal die Kräfte dazu nicht ausreichen. In jedem Falle also knüpft sich an das Wohlgefallen, welches das Angenehme und Gute wecken, immer ein Wollen, ein Begehren, bas Streben, das Angenehme in seinen Besitz zu bringen und das Gute zu erreichen. Dasjenige Wohlgefallen aber, welches durch das Schöne erweckt wird, ift ohne alles Interesse und bringt ben Willen zum Schweigen. Wenn ich eine schöne Landschaft erblicke oder eine schöne Musik vernehme, so begehre ich von beiden nichts, ich will sie nicht in meinen Besitz bringen, ich will nichts mit ihnen tun, nichts mit ihnen bezwecken, sondern nur eins: sie betrachten, sie in meinen Geist, meine Empfindung aufnehmen. Und darin beruht der unaussprech= liche Vorzug, den das äfthetische Wohlgefallen gegenüber allen andern Arten des Wohlgefallens besitzt. Denn das Wollen und Streben ist ja ohne Grenze und Ziel: wenn ber eine angenehme Lebenszustand erreicht ist, so suchen wir sogleich weiter nach einer Steigerung; ist in der sittlichen Bervoll= kommnung ein Schritt getan, so werden wir sogleich zum nächsten gedrängt. So, das Angenehme und Gute begehrend und erftrebend, find wir Sklaven unferes Willens, von raftloser Unruhe immer weiter getrieben, da jedes gestillte Begehren sofort neue Wünsche erzeugt, an jedem erreichten Ziele sofort ein neues sich zeigt; wir gleichen so dem Irion, der, nach dem griechischen Mythus, in der Unterwelt auf ein Rad geflochten ist, und mit diesem rastlos herumgetrieben wird. Das Schöne dagegen befreit uns, wenn auch nur für Augen= blicke, von diesen Qualen, es hebt uns aus dem gewöhnlichen Dasein hinweg: bei seinem Anblick steht das Rad des Frion für einen Augenblick still, wir wollen und begehren nun nichts mehr, wir sind, wie Schopenhauer saat, reines Weltenauge, das interesselos der reinen Betrachtung sich hingibt, wir feiern die Sabbatstille des Geistes. Niemand hat diese Gemütsver= fassung schöner geschilbert als Goethe in seinem Gedichte "Rueignung". Hier trifft er das Wesen der afthetischen Betrachtung. indem er schildert, in welcher Verfassung sich unser Gemüt be= findet, wenn wir nach einem erquickenden Schlummer, da mehr als sonst die Pforten des Geistes weit geöffnet sind, bei einem Spaziergange in ber Morgenfrühe uns jedem Ratureindrucke willig und interesselos bingeben:

"Der Morgen kam; es scheuchten seine Tritte Den leisen Schlaf, ber mich gelind umfing, Daß ich, erwacht, aus meiner stillen Hütte Den Berg hinan mit frischer Seele ging; Ich freute mich bei einem jeden Schritte Der neuen Blume, die voll Tropfen hing; Der junge Tag erhob sich mit Entzüden, Und alles war erquickt, mich zu erquicken."

\* \*

Nicht bloß das Schöne ist ein Gegenstand äfthetischen Wohlgefallens. Es gibt sinnliche Erscheinungen, die, ganz wie das Schöne, Lustempfindungen in uns erwecken, ohne den Willen zu erregen, auch ohne sich einseitig bloß an die Sinne des Menschen zu wenden, die ohne Absicht, ohne Begriff und ohne Interesse gefallen, und die wir doch nicht als schön be-

zeichnen. Es sind alle die Erscheinungen, die wir erhaben nennen. Worin besteht der Unterschied des Schönen und Erhabenen?

Die nächstliegende Antwort würde sein, erhaben sei das Gewaltige, Große, d. h. was größer als die Mehrzahl unferer sinnlichen Erscheinungen ist. Aber diese Bezeichnungen "groß" und "gewaltig" sind boch sehr unbestimmt und von einem subjektiv schwankenden Werte. Einen Dom von einer gewissen Höhe würde ich vielleicht erhaben nennen, einen regellosen Steinhaufen aber, der dieselbe Höhe befäße, keineswegs. Dann würde man also vielleicht sagen burfen, nicht etwas Großes überhaupt, sondern das absolute, schlechthin Große nennen wir erhaben. Aber wo ist die Grenze für dieses schlechthin Große? Der Ausbruck "groß" ist ja rein relativ. Jebe Größe kann ich mir ja vorstellig machen badurch, daß ich sie messe, d. h. daß ich sie mit einer anderen Größe veraleiche, und dann gibt es eigentlich nichts, was schlechthin groß ist, sondern nur etwas, was groß im Vergleich zur einen, klein im Vergleich zur anderen Größe ift. Die Größe eines Domes also, von der ich sage, sie betrage einige hundert Meter, ist mir um nichts leichter vorstellbar als die Sohe etwa der Atmosphäre, die ich nach vielen Tausenden von Metern bemesse, oder die Oberfläche der Erbe oder die der Sonne, die ich mir wieder sehr leicht vorstellig machen kann, indem ich sage, sie betrage etwa das Awanziafache der Erdoberfläche. Und selbst wenn ich die ungeheuren Entfernungen gewisser Fixsterne und Nebelflecke in der Milchstraße mir vorstellig machen will, so kann ich das, indem ich einen außerordentlich großen Maßstab einführe, etwa den Weg, den das Licht in einer Sekunde zurücklegt, oder gar den, welchen es in einem Jahre zurücklegt, so daß ich die Entfernung solcher Sterne nach Lichtjahren abschätze. Wenn wir hier zu einer außerordentlichen Größe gelangen, zu einer Größe, die etwas Ungewöhnliches ist, so sprechen wir wohl vom Ungeheuren, aber noch nicht vom Erhabenen.

Reine Größe also, auch diejenige nicht, welche wir erhaben nennen, kann meinen Verstandesbegriff überragen, überhaupt also meinem Intellekt überlegen sein. Wohl aber kann es Größen geben, an welche die Sinnlichkeit nicht heranreicht. Wenn ich die gewaltige Fläche des Ozeans vor Augen habe, so kann ich mir diese für den Verstand sehr wohl vorstellig machen, indem ich sie mir durch eine Anzahl von Tausenden von Quadratmeilen ausdrücke. Aber man versuche einmal, diese Weeressstäche rein sinnlich aufzufassen, d. h., wie es eben in der sinnlichen Auffassung geschieht, durch das Aufnehmen aller einzelnen Teile nacheinander sich ihr vollständiges Vild vor Augen zu stellen: alsbald erlahmt die Sinnlichkeit und muß ermattet von ihrem Vorhaben abstehen.

Erhaben ist also zunächst negativ etwas, was meine Sinnlichkeit nicht sassen kann, sei es nun das mathematisch Erhabene des Raumes und der Zeit, z. B. die ungeheure Meeresssläche, die ich vor mir sehe, die Länge der Zeit, in welcher unser Planet sich entwickelt hat u. s. w., oder sei es das dynamisch Erhabene der Kraft, z. B. ein Orkan, der Länder und Städte verwüstet, oder die Energie eines gewaltigen Eroberers, der durch ein Meer von Blut zu seinem Ziele schreitet.

In allen diesen Fällen handelt es sich nicht darum, daß ich eine Größe messe, sondern in der Betrachtung rein sinn= lich vorzustellen suche. Bei dieser Betrachtung aber erlahmt die Sinnlichkeit, sie findet sich außer stande, die Erscheinung der sie begrifflich wohl nahe kommen kann, in einem sinn=

lichen Bilde zu fassen; und so sinkt der Mensch, als sinn= liches Wesen, ohnmächtig zu Boden. In demselben Augenblicke aber, da dies geschieht, erhebt sich triumphierend der Mensch als freies Vernunftwesen. Denn eben dieselbe erhabene Erscheinung, welche ber Bemühungen ber Sinnlichkeit spottet, wird von der Vernunft in der Idee spielend ergriffen. Darin aber offenbart sich das wahre Verhältnis der sinnlich=natür= lichen und der vernünftig-ideellen Seite des menschlichen Wesens, daß jener gegenüber diese nicht nur als die höhere sich erweist, sondern als die absolut überlegene. Durch die Dhn= macht der Sinnlichkeit wird erst der Triumph der Bernunft offenbar. So wird zunächst baburch, daß die Sinnlichkeit sich gleichsam vernichtet sieht, das Gefühl der Unluft erweckt, zugleich aber, und in unmittelbarer Verknüpfung bamit, das Gefühl der Luft, da gerade durch diese Ohnmacht ber Sinnlichkeit die Überlegenheit der Vernunft zutage tritt. Dieselbe Erscheinung also, welche unsere Sinnlichkeit zu Boben schlägt, erhebt uns als freie Vernunftwesen. Wir, die Betrachter, sind es also, die erhoben sind, erhoben nämlich über alles Sinnliche, und es geschieht nur vermöge einer eigentümlichen Unterschiebung und Täuschung, daß wir nicht uns sonbern ben Gegenstand erhaben nennen, ber jenes Gefühl ber Lust in uns geweckt hat.

Während also das Schöne sich zeigt durch die Harmonie von Sinnlichkeit und Vernunft, so ruft das Erhabene zunächst das Gefühl der Disharmonie beider hervor, die sich aber alssbald auflöst in eine höhere Harmonie. Daher stimmt uns das Schöne ruhig und gelassen, die Empfindung des Ershabenen aber ist bewegt, dort empfinden wir ein leises Herübersund Hinüberspielen des Lustgefühls zwischen sinnlicher Erscheinung und Idee, hier dagegen ein heftiges Schwanken

zwischen dem Gefühle der Ohnmacht, das wir als sinnliche Wesen, und dem des siegreichen Triumphes, das wir als Bernunftwesen haben. So schildert auch Faust die erhabene Gemütsstimmung nach der gewaltigen Erscheinung des Erdgeistes:

> In jenem fel'gen Augenblide, Ich fühlte mich fo tlein, fo groß!

Auf diesem Unterschiede beider Arten ästhetischen Genusses beruht es auch, daß man der Betrachtung des Schönen zuweilen überdrüssig werden kann, weil es sich hier um eine sich stets gleichbleibende ober doch nur geringfügig schwankende Harmonie handelt; beim Erhabenen dagegen tritt solcher Überdruß nur selten ein, weil hier das Gemüt beständig zwischen ben äußersten Gegensätzen hin und her spielt und in immer neuen Variationen die Disharmonie aufzulösen sucht. auch leicht zu sehen, daß, wenngleich beide, das Schöne ebenso wie das Erhabene, zwischen dem Wohlgefälligen der Empfinbung (bem Angenehmen) und bem Wohlgefälligen ber bloken Vernunft (bem Guten), eine Mittelstellung einnehmen, boch das Schöne eine größere Verwandtschaft mit dem Angenehmen. das Erhabene mehr mit dem Guten hat. Daher kommt es. daß namentlich sittlich große Naturen zuweilen dem Schönen gegenüber eine geringere Empfänglichkeit besitzen, zur Betrachtung des Erhabenen aber sich unwiderstehlich hingezogen fühlen. Auch Kant selbst gehört zu diesen Naturen, und man bemerkt wohl, mit welcher Vorliebe und mit welcher psychologischen Sorafalt er das Erhabene gegenüber dem Schönen zu charafteri= sieren sucht.

#### III.

#### Die Kunft und das Genie.

Das Schöne und Erhabene befinden sich in einer dop= pelten Sphäre, in dem Reiche der Natur und in dem der

Kunft. Dort, beim Naturschönen, handelt es sich darum, daß ein sinnlicher Gegenstand als frei erscheint, einer Idee unserer Bernunft entspricht, hier, beim Kunftschönen, daß etwas. was mit Freiheit, entsprechend einer Vernunftidee, hervorgebracht ift, sinnfällig wirklich werde, in Ubereinstimmung mit ber Gesetlichkeit der Natur. Im ersten Falle scheint es, als habe die Natur als bewußte Intelligenz geschaffen, im letzteren, als habe eine bewußte Intelligenz etwas als bewußtlose Natur hervorgebracht. Daher macht Kant die Unterscheidung: die Natur ift icon, ba wo fie als Runft, und bie Runft ist schön, da wo sie als Natur erscheint. So wie man manchmal beim Anblick einer friedlichen Abendlandschaft ver= sucht ist zu sagen, hier habe die Natur nach dem Muster eines Ruysdael geschaffen, so glaubt man umgekehrt oft, wenn man ein Landschaftsbild bes letteren betrachtet, ein wirkliches Stück Natur vor sich zu haben.

Aus dieser einsachen Bestimmung des Wechselverhältnisses zwischen Natur und Kunst erklären sich zahllose Mißverständnisse, welche dis auf den heutigen Tag das Kunstleben verwüsstet haben, namentlich das größte Mißverständnis, als sei es die Aufgabe der Kunst, die Natur "nachzuahmen". Aber die Kunst ist an den Stoff der Natur so wenig gebunden, als diese letztere an jene, daher es zahllose Möglichseiten für die Darstellung des Schönen gibt, welche die Natur nicht erreichen kann, so wie freilich auch umgekehrt der Kunst nicht alle Mittel der Natur zu Gebote stehen. Also nicht darauf kommt es an, daß der Gegenstand des Kunstschönen in der Natur sich wirklich sindet, sondern nur darauf, daß er als Natur erscheine.

Denn was oben von den Merkmalen des Schönen im allgemeinen gesagt wurde, gilt mit entsprechender Anwendung

von dem Kunstschönen im besonderen. Das Schöne gefällt ohne Absicht und ohne Interesse, also darf auch bei dem Kunstschönen weder das eine noch das andere hervortreten. Wer beim künstlerischen Produzieren eine andere Absicht hat, als bloß zu produzieren, bei dem "merkt man die Absicht und wird verstimmt"; wer sich dabei von einem anderen Interesse leiten läßt als dem, das Schöne in möglichster Vollendung darzustellen, an dem wird sein Werk selbst zum Verräter, indem das äußere Interesse die reine Formgebung trübt, durch die kalte Verstandesressend die Wärme des Empsindens unmöglich gemacht wird: sein Werk ist "von der Blässe Gedankens angekränkelt".

Das Schöne der Kunft gefällt auch ohne Begriff, b. h. ohne eine logische Vorstellung, die der Erkenntnis dient. es gefällt also umsomehr ohne Regeln. Nun gibt es freilich keine Runft, die sich nicht auf gewisse Regeln stützen müßte, aber darin unterscheidet sich die schöne Kunst von der mechanischen Runft, daß die lettere ausschließlich dem Verstande angehört. auf Regeln sich stützt, die erstere aber die Verstandestätigkeit der Regeln zwar nicht entbehren kann, jedoch in ihnen nicht ihr eigentliches Wesen findet. Denn indem der Künstler sein Werk hervorbringt, schafft er wie die Natur, die keine An= wendung von Regeln kennt. Die Kunft ist deshalb ein Werk bes Genies, benn unter einem solchen verstehen wir eben eine ursprüngliche Geistesanlage, für welche das Schaffen, das Produzieren im sinnlichen Elemente, ebenso notwendig ist, wie für die Natur selbst, und sich ebenso wie hier auf eine Weise vollzieht, welche für die Erkenntnis niemals völlig zu durch= dringen ist.

Zum ersten Male hat hier Kant, indem er der Be= gründer einer systematischen Afthetik wurde, den Grundsat ausgesprochen, welchen die Stürmer und Dränger auf ihre Fahne geschrieben hatten, und durch welchen sie in wahrhaft revolutionärer Beise einer jahrhundertelangen Tradition ent= gegentraten, ben Grundsat nämlich: Runft ist nicht eine Sache der Erkenntnis, sondern ein unbewußtes Schaffen, also nicht Sache des Gelehrten, sondern des Genies. Man kann diesen Grundsat nicht schärfer ausbrücken, als es Rant getan hat. So bewunderungswürdig, fagt er, die wissenschaftlichen Ent= beckungen eines Newton sein mögen, so ist es boch möglich. den Weg, den er hierzu eingeschlagen hat, und jene Ent= beckungen selbst, nach allen Einzelheiten und bis in alle Verzweigungen, kennen zu lernen und von neuem zu beschreiten. Aber niemand kann erkennen, wie ein Homerisches Epos, ein Faust geschaffen worden ist. Ein Newton, so schwer es auch ist, kann nachgeahmt werden. Homer und Shakespeare aber niemals.

Das erste Erforbernis bes Genies ist also Originalität, Ursprünglichkeit bes Schaffens. Freilich ist das nicht so zu verstehen, als ob das künstlerische Genie mühelos und spielend schaffe. Jede Kunst ruht vielmehr auf der breiten Grundlage eines rein mechanischen Könnens, in der Malerei z. B. der Kenntnis der Perspektive, der anatomischen Kenntnis des Körpers, der Technik des Farbengebens u. s. w.; und es bedarf hier einer ebenso harten und eindringenden Arbeit, wie auf irgend einem Gebiete des mechanisch-technischen oder wissenschaftlichen Könnens. Aber selbst hiervon abgesehen, versährt der schaffende Künstler keineswegs mühelos, sondern sein Werk entsteht nur unter hartem Kingen mit der Sprödigkeit des Stoffes, der ursprünglichen Gestaltlosigkeit seiner Ideen und dem Zwange, den jene mechanischen Regeln ihm auferlegen. Aber darin eben unterscheidet sich das Kunstwerk von allen

anderen Produtten menschlicher Tätigkeit, daß in ihm jenes Ringen, jene Mühe niemals zum Vorschein kommen darf, daß es schlieklich als Naturerscheinung bastehen muß, deren Charakteristikum eben darin besteht, daß sie gleichsam von selbst vorhanden ist, ohne daß bei ihrem Anblick auch nur der Gebanke eines bewußten Hervorbringens auftauchte. Wie spröbe also auch das Material sich zeigte, es darf als Material, als rober Stoff nirgends hervortreten, der Stoff muß durch die Form, wie Schiller sagt, vollständig vernichtet sein; wie gestaltlos auch die Ideen ursprünglich im Kopfe des Künstlers wogten, sie dürfen von dieser Gestaltlosigkeit keine Spur zurückbehalten: und wie harte Rumutungen auch die mechanischen Runftregeln stellten, sie muffen aufs forgfältigste angewandt fein, aber ohne Beengung, ohne daß ihre Anwendung und die saure Mühe, die sie gekostet haben, irgendwie bemerkbar wird. Erst wenn alle diese Bedingungen erfüllt sind, erscheint bas Werk einer überaus harten, oft jahrelangen mühseligen Arbeit wie ein selbstverständliches einfaches Naturprodukt: "Schlank und leicht wie aus dem Nichts gesprungen, steht es vor dem erstaunten Blick."

Ein solches Wert bes künstlerischen Genies ist von ebensolcher Bedeutung, wie die Naturerscheinung selbst. Es ist etwas Neues, an dem die Gesetze der Kunst ebenso studiert werden müssen, wie die Gesetze des Wirklichen an der Natur. Daher ist richtunggebend für die Kunst allerdings die Natur, gesetzgebend nur das Genie. An ihm bilden sich die Jüngeren, es wird nachgeahmt, wie die Natur, dis sich unter den nachschaffenden Künstlern wiederum einer sindet, der allmählich hinreichend erstark, um nun ebenfalls als Genie, d. h. wie die Natur, zu schaffen und damit eine neue Epoche künstlerischer Gesetzgebung einzuleiten.

Auch die Ansicht, daß die Kunst das Produkt des Genies sei, hat in dem Jahrhundert, seitdem sie herrschend geworden ist, zu zahllosen Wißverständnissen und Absurditäten verleitet. Originalität ist das erste und wichtigste Kennzeichen des Genies, aber man darf diesen Sat nicht umkehren und sagen, daß, wer in irgend einer Beziehung Originalität besitze, auch ein Genie sei. Denn es gibt auch originalen Unsinn; und zu diesem werden unaufhörlich diesenigen verleitet, welche vor allem den Vorwurf der Nachahmung von sich abzuwehren suchen, die, wie Kant sich ausdrückt, lieber auf einem kollerigen Pferde paradieren wollen, als auf einem Schulpferde, und auf die Goethe das Sprüchlein gemünzt hat:

Ich hielt von anderen mich entfernt, Rachtreten wäre mir Schmach, Hab' alles von mir felbst gelernt; Es ist auch banach.

Was im letzten Grunde das wahrhaft künstlerische Genie von denen, die bloß vorgeben, es zu sein, unterscheidet, ist nichts anderes, als das, was den bedeutenden wissenschaftlichen Kopf vom wissenschaftlichen Stümper und Handwerker unterscheidet: der Besty von Ideen. Nur daß es sich in der Kunst um ästhetische, in der Wissenschaftlich, daß sie von einem gezebenen Punkte aus in eine unendliche Ferne oder unendliche Tiefe sehen lassen und dahin den Blick lenken, aber sie unterscheiden sich so, daß die ästhetische Idee eine stuntliche Anschauung ist, welcher niemals ein Begriff oder eine Wehrheit von Begriffen völlig entspricht, und daß umgekehrt eine logische Idee ein Begriff ist, für welchen es niemals eine angemessen Anschauung gibt. Daher kommt es, daß die Bestrachtung eines Kunstwerkes sosort den lebhaften Trieb ers

weckt, durch die Reflexion, also vermöge einer begrifflichen Erkenntnis, zur Rlarheit über dasselbe zu kommen, und daß dies niemals völlig gelingt, sondern immer ein dunkler, un= durchbringbarer Rest bleibt. Darin liegt das Mystische und Geheimnisvolle aller Kunft, das Goethe einmal in dem Barabogon ausgebrückt hat: "Jebes Kunstwerk ist im einzelnen vernünftig, im ganzen immer ein wenig unvernünftig," wobei das lettere Wort nicht in der Bedeutung "sinnlos", sondern "ber Vernunft unzugänglich" zu nehmen ist. Auch umgekehrt drängt jede logische Idee, und drängen ganz besonders die höchsten und darum abstraktesten Ideen der Philosophie. zu einer Darstellung und Verdeutlichung in der sinnlichen Anschauung. Aber auch bieses Bemühen kann niemals vollständig Wo es mit annähernder Vollkommenheit erreicht werden. versucht wird, indem ästhetische und philosophische Ideen sich eng verbinden, da entstehen die großen philosophischen Dich= tungen, jene Welt-Epopöen, die, wie Dantes Göttliche Komödie, Goethes Faust, Shakespeares Hamlet, die höchsten und erhabensten Schöpfungen des Menschengeistes sind. Die engen Beziehungen zwischen afthetischen und logischen Ideen machen es auch erklärlich, weshalb in großen Blüteepochen der mensch= lichen Kultur, zu Zeiten also, in welchen die geistige Atmosphäre völlig von großen Ideen erfüllt ist, mit der Blüte der Philosophie die der Kunft, insbesondere der Dichtkunft, immer Hand in Hand geht.

Es ist indessen charakteristisch, daß der Blüte der Kunft die der Philosophie stets nachfolgt. Vielleicht entspricht dieser Reihenfolge ein allgemeines Gesetz geschichtlicher Entwickelung, daß nämlich erst in der sinnlichen Hülle des schönen Scheines die Ideen hervortreten müssen, um später sich zur Klarheit, wenn auch nie zur vollendeten Klarheit des philosophischen

Gebankens zu entwickeln. Diese Anschauung vertritt mit Nachbruck das Hegelsche System. Auch Kant kommt ihr schon nahe, und ebenso hat in poetisch-platonisierender Form Schiller bemselben Gedanken Ausdruck verliehen, wenn er sagt:

> Was wir als Schönheit hier empfunden, Wird einst als Wahrheit uns entgegengehn.

## B. Teleologie.\*)

T.

Natürliche Zwedmäßigteit. Aritit der teleologischen Urteilstraft.

Die Afthetik befaßt ein Gebiet von Erscheinungen, in welchem die Ideen sich gleichsam zur Wirklichkeit herabsenken — sie, die, erkenntnistheoretisch betrachtet, unerkenndar sind und nur am fernsten Horizonte unseres Bewußtseins schimmern, treten hier im Bereiche der Ersahrung auf, und wennsgleich die erkennende Vernunft sie auch jetzt nicht fassen kann, so vermag doch die Urteilskraft reslektierend ihren Spuren nachzugehen.

Es gibt aber noch ein zweites Gebiet, in welchem wir ein ganz ähnliches Herabsenken der Ideenwelt zur ersahrbaren Wirklichkeit beobachten: nämlich dasjenige Gebiet der Natur, welches durch die Begriffe Organismus, Organisation, Leben und Lebewesen bezeichnet wird. Die philosophische Betrachtungs-weise, die sich diesen Erscheinungen zuwendet, heißt teleologische Naturbetrachtung oder kurzweg Teleologie, d. h. Lehre vom Naturzweck.

Bwecke gibt es für unsere Erkenntnis nur beim Menschen und nur für ben Menschen, und zwar für ben Menschen

<sup>\*) &</sup>quot;Kritik ber Urteilskraft" (1790). Zweiter Teil: Kritik ber teleologischen Urteilskraft. — Bgl. auch die Abhandlung: "Über den Gebrauch teleologischer Prinzipien in der Philosophie" (1788).

(wie ba, wo ich die Erscheinung einem Begriff, einer Kategorie unterordne), sondern reflektierend.

Daß die teleologische Urteilstraft nur reflektieren, nicht erkennen kann, ergibt sich schon baraus, bag wir bei ber teleologischen Beurteilung vom Ganzen aus zu den Teilen übergeben, während unfer Erkenntnisvermögen so beschaffen ist, daß wir umgekehrt immer nur aus den Teilen das Ganze Wenn ich einen Organismus, 3. B. ben erzeugen können. eines menschlichen Körpers, teleologisch beurteile, so heißt dies. baß alle seine Glieder, alle einzelnen Teile nur im Zusammenhang mit dem Ganzen und nur durch dieses Ganze bestehen: Erkenntnis aber verfährt immer nur synthetisch, sie muß Glied zu Glied fügen, um irgend ein Ganzes (in der Anschauung) gewinnen zu können. Dann allein würde die teleologische Urteilstraft Erkenntnis geben, wenn unser Verstand intuitiv. d. h. zugleich anschauend mare; aber er ist eben diskursip. d. h. er kann nur verknüpfen oder verknüpfte Glieder nacheinander durchlaufen, wenn er ein Ganzes als Einheit faffen foll.

Darnach ergibt sich die kritische Grenzbestimmung, welche in Bezug auf die teleologische Urteilskraft getroffen werden muß: sie kann, ebenso wie die ästhetische Urteilskraft, nicht der Erkenntnis, sondern nur der Reslexion dienen. Eine Naturerscheinung unter dem teleologischen Gesichtspunkt er=kennen wollen, heißt den Boden der Wissenschaft verlassen und von neuem in die Wirrnis jener dogmatischen Spekulationen geraten, aus denen Kant die Philosophie befreit hat.

Es gibt hauptsächlich zwei Arten solcher falschen bog=matischen Teleologie: Hylozoismus und Theismus. Der Hylozoismus lehrt, daß die Materie mit ursprünglicher zwecktätiger Kraft, also mit einer gewissen (unbewußten) In=telligenz begabt, demnach beseelt sei; der Theismus, daß die

zwecktätige Kraft nur außerhalb der Natur, bei Gott, gesucht werden dürfe. Aber beide, der Hylozoismus wie der Theis= mus, gehen von einer richtigen Prämisse, von einer unbezweifel= baren Tatfache, zu einer falschen Schluffolgerung über. Diese Tatsache ist: organische Naturprodukte, alles, was Leben heißt, vermag ich aus rein mechanischen Ursachen schlechterbings nicht zu erklären: aus den Bewegungen materieller Atome, deren Anziehung und Abstogung u. s. w., kann ich, wie es ja Kant selbst einst getan hatte, wohl die Entstehung von Welten über Welten herleiten — aber nicht die Entstehung auch nur des kleinsten organischen Gebildes, und sei es selbst ein Grashalm; ja, es ist, wie Kant sagt, "für den Menschen ungereimt, auch nur einen solchen Anschlag zu fassen oder zu hoffen, daß noch bereinst ein Newton aufstehen könnte, der auch nur die Erzeugung eines Grashalms nach Naturgesetzen, die keine Ab= sicht geordnet hatte, begreiflich machen werde, sondern man muß diese Einsicht den Menschen schlechterdings absprechen." Aber auf diese zweifellose Tatsache darf man nun nicht die vermeintliche "Erkenntnis" gründen wollen, die organischen Naturprodukte seien von irgend welcher zwecktätigen (intelli= genten) Rraft hervorgebracht, sei es nun, daß man diese in ber Materie selbst sucht (wie der Hylozoismus) ober außer= halb der Natur (wie der Theismus). Denn im einen wie im andern Falle überschreiten wir mit dieser Schluffolgerung die Grenzen der Erfahrung und die Befugnisse unseres Erkenntnisvermögens, welches Ideen nicht zu erkennen, sondern höchstens den von ihnen gezogenen Richtungslinien reflektierend zu folgen vermag.

Alle Erkenntnis der Natur schließt also den Zwecksbegriff von sich aus, sie ist nicht teleologisch, sondern rein mechanistisch und muß es immer bleiben. Die Grundelemente

dieser rein mechanistischen Naturerkenntnis hat Kant in einer besonderen Schrift, welche bald nach der "Kritik der reinen Vernunft" erschien,\*) selbst entwickelt. Beibes gehört ja auch aufs engste zusammen. Das Prinzip ber streng mechanistischen Naturerkenntnis ergibt sich schon aus der Grundbestimmung über das Wesen der Erkenntnis, welche die Vernunftkritik getroffen hatte: alle Erkenntnis geht zurück auf Unschauung. deren reine Formen Raum und Zeit sind; die Grundelemente ber Anschauung sind die Empfindungen (Eindrücke), und bas, was ihnen in der Anschauung korrespondiert, nennen wir Materie; was wir also erkennen sollen, können nur (anschauliche) Beränderungen der Materie in Raum und Zeit ober materielle Bewegungen sein — und eben dies begreifen wir unter dem Ausdrucke Mechanismus. Da es sich überall um Veränderungen in Raum und Zeit handelt, räumliche und zeitliche Berhältnisse aber bestimmt werden durch die reine Größen= lehre (Mathematik), so werden alle Bewegungen der Materie mathematisch gemessen, und darum konnte Kant auch ben Grundsat aufstellen: je mehr Mathematik in einem Gebiet ber Naturerkenntnis anzutreffen ist, besto sicherer ift diese Erkenntnis, und umgekehrt. Darum ist 3. B. die Psychologie eine weniger sichere Wissenschaft als die Physik, weil ich in jener, deren Objekte keine räumliche Anschauung bieten, höch= stens die Messung der Zeitverhältnisse anwenden kann. Wovon ich aber überhaupt keine Anschauung habe und haben kann, wie von zwecktätigen Ursachen, von einer zwecktätigen Kraft der Materie u. s. w., das scheidet eben darum auch gänzlich aus dem Bereiche der Naturerkenntnis aus.

<sup>\*) &</sup>quot;Wetaphpfische Anfangsgründe ber Naturwiffenschaft" (1786). — Bgl. bazu bie kleine Schrift ber vorkritischen Periode: "Reuer Lehrbegriff ber Bewegung und Rube" (1758).

#### II.

### Positive Bedeutung des teleologischen Prinzips. Die Stusenordnung der Iwede.

Wenn nun aber die teleologische Betrachtungsweise von ber reinen Wissenschaft völlig ausgeschlossen werden muß, so erhebt sich die Frage, welche positive Bedeutung sie denn besitt, sofern ihr eine solche überhaupt zuzuerkennen wäre. In ber Tat aber ist dies lettere ber Fall, und hierbei gilt alles bas, was früher schon von den Ideen und ihrem Erkenntnis= wert gesagt wurde: Ibeen vermitteln uns keine Erkenntnis, wohl aber vermögen sie diese zu leiten, ihr bestimmte Rich= tungelinien zu geben; und so kann auch keine Idee in der Erscheinung uns eine Erkenntnis bieser Erscheinung vermit= teln, wohl aber kann fie wegweisend für unsere Forschung sein, so daß wir immerfort uns bemühen, jenes zwecktätige innere Prinzip, jene zusammenhaltende innere Einheit alles Lebens, auf welche die Aweckbetrachtung uns hinleitet, zu suchen, wenn wir auch niemals hoffen dürfen, sie gang zu finden. Rein Naturforscher kann ja behaupten: es ist un= möglich, daß zwecktätige Ursachen in der Natur, im Bereiche ber lebenbigen Organismen wirken. Das ware ebenso un= fritisch gedacht und ebensolcher Dogmatismus, wie die entgegen= gesetzen Standpunkte des Hylozoismus und Theismus, welche da glauben angeben zu können, nicht nur daß solche zwecktätige Ursachen wirken, sondern auch wie sie wirken, und wo wir sie zu suchen haben. Nur darum handelt es sich, daß wir zwecktätige Ursachen, wenn es solche gibt, nicht zu er= fennen vermögen.

Wit anderen Worten: die teleologische Betrachtungs= weise, welche zunächst nichts als eine Art des Reslektierens ist — als solche drängt sie sich jedem unwiderstehlich auf — Kronenderg, Kant. 8. Aust. hat im Bereiche ber Erkenntnis, wie Kant sich ausdrückt, keine konstitutive, wohl aber heuristische Bedeutung, b. h. sie läßt uns nichts erkennen, keinen Gegenstand nach seinem Wesen bestimmen, wohl aber forbert sie uns auf, in teleologischer Richtung immer weiter zu suchen und unsere Erkenntnis nach bieser Seite hin beständig auszudehnen.

Und dieses ständige Suchen in teleologischer Richtung ist für die gesamte Naturerkenntnis von ungemeiner Frucht= barkeit, und von der größten Bedeutung. Fruchtbar und bebeutungsvoll ist es zunächst schon auf dem Gebiete der empirischen Naturerkenntnis. Diese ist zwar zunächst rein mechanistisch und läßt keine andere als kaufale Ableitung zu, — aber nun wird die rein mechanische Verkettung der Naturerscheinungen gleichsam empfindlich gestört durch die Tatsache, daß es Dr= ganismen gibt, welche sich kaufal nicht ableiten lassen. diese erst einmal da, ist das Leben erst einmal als Tatsache vorausgesett, bann tann ich innerhalb besselben im Bereich der natürlichen Organismen ebenfalls alles mechanisch ableiten — nur die Entstehung des Organischen selbst kann ich so nicht erklären. Also fordert es das Interesse der wissenschaft= lichen Erkenntnis, die teleologische Betrachtungsweise wenigstens so weit als möglich zurückzuschieben, bis zu dem Punkte, wo allererst im Bereich der rein mechanischen Abfolge materieller Vorgänge das Organische, das Lebendige auftritt. sich die wissenschaftliche Forschung zu der Frage gedrängt: wie ist das Organische entstanden? Aus ber Materie kann ich es nie ableiten, dem steht das teleologische Prinzip entgegen, Lebendiges kann nur aus Lebendigem, nie aus Leblosem (der bloken Materie) entstehen — wohl aber kann ich es zurückverfolgen bis auf seine Anfänge. Indem so dem Entwickelungsprozeß bes Lebens in ber Natur nachgegangen

wird, suchen wir überall, so weit als möglich, bis zum primitiv Organischen, bis zu den Urformen des Lebendigen, vorzubringen, aus benen wir alle späteren Entwickelungsstufen burch Umformung und Umbildung entstanden denken. In solcher Art hat 2. B. Goethe am Leitfaden teleologischer Betrachtungs= weise naturwissenschaftliche Aufgaben zu lösen gewußt: er suchte bas Urphänomen ber Pflanzenform auf, er bemühte sich, die Geftalt bes menschlichen Körpers zurückzuverfolgen auf seine Vorstufen im Tierreiche u. s. w. Daher begrüßte Goethe keine Schrift Kants mit solchem uneingeschränkten Beifall als die "Kritik der Urteilskraft", nicht nur, weil er in der Kritik der äfthetischen Urteilskraft sein eigenes künstlerisches Wesen wieder= fand, sondern auch, weil die "teleologische Betrachtungsweise, als heuristisches Brinzip der Naturerkenntnis genommen", sich ganz im Einklang befand mit seiner eigenen großen Natur= anschauung. Und ebendieselbe Art der Anwendung des teleo= logischen Brinzips kam dann weiterhin grade in vielen der bedeutungsvollsten Errungenschaften zur Geltung, welche bas neunzehnte Jahrhundert auf naturwissenschaftlichem Gebiete zu verzeichnen hatte, so in der Begründung der vergleichenden Anatomie und Morphologie, der Biologie als Wiffenschaft, in den (auch von Goethe nicht unbeeinflußten) Entbeckungen von Oken, Lamarck und Darwin. Alle diese Errungenschaften haben die kritische Sonderung von Mechanismus und Teleologie, die Bestimmung des ersteren als konstitutives, der letsteren nur als heuristisches Brinzip der Erkenntnis, zur Voraussetung. --

Nachdem aber diese kritische Scheidung getroffen ist, ershebt sich schließlich noch die Frage: wie verhalten sich gegensseitig Mechanismus und Teleologie, wirkende und Zwecksursachen, Kausalität und Finalität? Die Antwort ist bereits

im Vorhergehenden gegeben, wenn wir sagten, sobald erft ein= mal das Leben als Tatsache vorausgesett werde, könne alle weitere Entwickelung mechanisch, rein kaufal abgeleitet werden — nur dieses Leben selbst könnten wir lediglich durch sich selbst erklären, nur aus zwecktätigen Ursachen ableiten. Darnach liegt also die mechanische Rausalität innerhalb der zwecktätigen, das Prinzip des Mechanismus ist dem der Teleologie untergeordnet: beibe bilden gleichsam konzentrische Kreise, so aber, daß der Umfreis der Zweckursachen einen größeren Radius besitzt als der der rein mechanischen Kausalität. Diese lettere erscheint barnach als das Mittel, bessen sich die Natur bedient, um ihre eigentlichen Awecke, die Awecke des Lebens. zu erfüllen und zu verwirklichen. So ausnahmslos also, wie später einmal Lope diesen Gebanken ausgebrückt hat, so ausnahmsloß auch der Mechanismus alles Seiende beherrscht. so untergeordnet ift doch die Wission, welche er im Ganzen der Welt zu erfüllen hat. Diese Welt ist kein totes Uhrwerk. sondern ursprünglich entstanden aus zwecktätigen Ursachen, irgendwie — wenn auch für uns unerkennbar — erzeugt von zwecksehender Intelligenz, welche vermittelst des Mechanismus Leben wirken und zur Entfaltung bringen will.

Wenn nun aber so alle Wirklichkeit im letzten Grunde ein Stufenreich der Zwecke ist — welches ist der letzte, der höchste Zweck, auf den alle anderen hinzielen? Die Antwort darauf gibt die Kantische Ethik: der Mensch allein, als ein vernunftbegabtes Wesen, das sich selbst Zwecke setzt, kann nicht mehr Zweck für anderes sein, also nicht mehr Wittel zum Zweck, sondern nur noch Selbstzweck, höchster oder Endzweck. Der höchste Zweck der Natur, alles Seienden, ist also der Mensch — aber nicht der Mensch als Naturwesen, denn als olcher ist er ein Ding unter Dingen, nur ein Glied in dem

ungeheuren Mechanismus der Welt, sondern der Mensch als freies, oder vielmehr zur Freiheit bestimmtes, Vernunftwesen. Dieser Endzweck alles Seienden wird also immer mehr erreicht, und die Natur nähert sich auf ihrem Stusengange immer mehr der Vollendung, je mehr der Mensch ein freies Vernunftwesen wird, das bedeutet wiederum, je mehr er sich dem Ibeal sittlicher Vollendung nähert: die Stusenordnung ethischer Kultur erscheint also hier als die abschließende Reihe in der Stusenordnung der Weltzwecke.

So bietet sich von diesem höchsten Punkte aus noch einmal ein freier Rückblick auf die Kantische Gedankenwelt, und es zeigt sich, der Mensch ist eins und alles geworden: unter dem Gesichtspunkte des Erkennens ist die Natur, ist alles Wirkliche ganz und gar sein Produkt, von ihm, seinem Erkenntnisvermögen, geformt, gestaltet, gebildet; unter dem Gessichtspunkte des bloßen Seins ist die Natur und alles Wirkliche nur der Schauplat, der bestimmt ist, der Entsaltung seines Wesens zu dienen. Der Mensch überschattet in Riesensgröße die gesamte Natur: der letzte Zweck alles Seienden dessieht nur in dem immer vollendeteren Herausarbeiten des spezissisch Menschlichen, welches beschlossen ist in den drei Begriffen: Freiheit, Vernunft, Sittlichkeit.

## Behntes Kapitel.

# fortwirkung der Kantischen Philosophie bis zur Gegenwart.

Sobald einmal in der früher bereits geschilderten Art die hauptsächlichsten Hindernisse beseitigt worden waren, welche sich dem erleichterten Zugange zu den Kantischen Ideen in den Weg stellten, ergriffen diese die Zeitgenossen sehr schnell mit unwiderstehlicher Gewalt. Alles war ja zu dieser Aufnahme wohl vorbereitet. In jener Zeit waren die Deutschen wirklich nichts anderes als das Volk der Dichter und Denker. in das innerliche Leben des Geistes versenkt, kaum berührt von den Vorgängen der politischen Welt, nur dem Aufbau der Welt des Ideals hingegeben. Hier, in der Kantischen Ideenwelt, schien diese vollendet erstanden zu sein, so vollendet. daß ihre Grundlagen vielfach als unerschütterlich galten. Auf der anderen Seite aber boten die weiten Perspektiven, die sich nach allen Seiten eröffneten, die Fern= und Tiefblicke bieses Kantischen Gebankenbaues, der freien Beweglichkeit des Geistes wiederum den weitesten Spielraum. Daher war die Dunkelheit. welche, ungeachtet aller rasch sich mehrenden Lovularisierungs= versuche, die Kantische Lehre noch aufwies, ihrer Ausbreitung eher förderlich als hinderlich. Denn diese ganze Zeit, die sich von dem allzu grellen Lichte der Aufklärung immer mehr abgewandt hatte, suchte den Tieffinn und ging ihm so leiden=

schaftlich nach, daß sie da und bort schon wenige Jahre nach der Kantischen Reform sich in den bunkelsten Gedankengängen der Romantik verlor.

Wie jede neue Lehre, so fand auch die Kantische zunächst eine Anzahl unbedingter Anhänger, welche in ihr bas lette, endgültige Ergebnis aller Vernunfterkenntnis erblickten. Nicht selten steigerte sich diese bedingungslose Anhängerschaft zu schwärmerischer Begeisterung. So nannte der Dichter Baggesen, welcher auch durch seine schwärmerische Verehrung für Schiller bekannt ist. Kant den zweiten Messias und erklärte: "Nach Christus interessiert mich dieser Mann von allen Gestorbenen und Lebenden am meisten." Wit ähnlich schwärmerischem Gefühle preist der als Arzt wie als Philosoph von den Reit= genossen, auch von Kant selbst, hochgeschätzte Johann Benjamin Erhard den Königsberger Philosophen. So schildert er in seiner Selbstbiographie die tiefgehende Wirkung, welche das Studium der Hauptwerke Kants, namentlich der Vernunftkritik, für sein ganzes Leben gehabt hat, vor allem aber, was ihm die Kantische Sittenlehre geworden war. "Aller Genuß, den ich in meinem Leben erhielt, schwindet gegen die Durchbebung meines ganzen Gemütes. Die ich an mehreren Stellen von Kants Kritik der praktischen Vernunft empfand. Tränen der höchsten Wonne stürzten mir öfters auf dies Buch, und selbst die Erinnerung dieser glücklichen Tage meines Lebens näßt jederzeit meine Augen und richtet mich auf, wenn nachher widrige Ereignisse und eine traurige Stimmung meines Bemütes mir alle frohe Aussicht in diesem Leben versperrten. . . . Werde ich ausdauern im Kampfe mit dem niederschlagenden Gedanken, den mir die Geschichte der Zeit so oft, wie ein feindseliger Dämon in die Seele bläft: Der Glaube an Ent= wickelung der Menschheit im Gewühle des Treibens und Tuns

ber Menschen ist ein Ammenmärchen, um das Kind vom Mittreiben und Mitlausen auf der Straße des rohen Genusses abzuhalten, und ein leerer Trost über den versäumten Jubel seiner Kameraden — werde ich ihm widerstehen, diesem geistzerdrückenden Gedanken, so ist es dein Werk, mein Lehrer, mein Vater im Geiste! Fühle ich mich nach diesem öfter wiederzkehrenden Fiederanfall der Gemeinheit fortdauernd noch durch das Bewußtsein gestärkt: ich din, der ich din, kein Anderer hat meine Pslichten, kein Anderer darf sür mich denken, die Welt, die ich anschaue, ist die Aufgabe für mein Wissen, das Gesühl der Freiheit in mir ist allein der Richter meines Werts: was ich im Lause der Welt nützte, ist Aufgabe der Untersuchung künstiger Menschen; was ich sein wollte, ist allein mein Eigentum: so ist es dein Werk, mein Lehrer, mein Vater im Geiste."

Nicht alle, die von der Kantischen Philosophie ergriffen wurden, äußerten sich mit diesem Überschwang des Gefühls. wie es Erhard hier tut, aber alle folgten ihm mit wahrer Begeisterung. Und es waren die besten Röpfe seiner Reit. die er mit sich fortriß. Jean Paul schreibt einem Freunde: "Raufen Sie sich um Himmels willen zwei Bücher, Kants "Grundlegung zu einer Metaphyfik der Sitten' und Rants "Aritik der praktischen Vernunft". Kant ist kein Licht der Welt, sondern ein ganzes strahlendes Sonnenspftem auf ein= Was die Kantische Philosophie für Schiller bedeutete. Er gibt dieser Bebeutung einmal leb= ift bekannt genug. haften und schönen Ausdruck, indem er in einem Briefe aus dem Jahre 1794, durch den er Kant zur Mitarbeit an den "Horen" einlud, ihn gleichzeitig seiner Dankbarkeit versichert, "für das wohltätige Licht, das Sie meinem Geiste angezündet haben, — eines Dankes, der wie das Geschenk,

auf das er sich gründet, ohne Grenzen und unvergängs lich ist."

Es entsprach dem Grundcharakter jener Zeit des Ubergangs vom achtzehnten zum neunzehnten Jahrhundert, daß sie von der moralisch=religiösen Seite der Kantischen Philo= sophie zunächst am lebhaftesten ergriffen wurde. Denn die Kantische Reformation traf auf einen Zustand bes öffentlichen Beistes, in welchem alle festen Überzeugungen aufs heftigste erschüttert waren, da der auflösende Zweifel die sichersten Stüten religiöser und philosophischer Weltanschauungen hinweggeschwemmt hatte. Der Unterwühlung des staatlichen Lebens, die sich besonders stark in Frankreich zeigte, entsprach die der sittlichen und religiösen Überzeugungen, welche vor allem in Deutschland, wegen ber Breite und Regsamkeit seines geistigen Lebens und wegen der Tiefe seiner Aufklärung, hervorgetreten war. Und wie man dort den neunten Thermidor begrüßte, ber wiederum eine feste staatliche Ordnung gewährleistete, so hier die Kantische Philosophie, welche die Grundbedingungen alles sittlich=religiösen Lebens in einer, wie es schien, unan= fechtbaren Weise von neuem begründete und sicherstellte. Von dieser Seite hat auch Reinhold die Kantische Philosophie erblickt, als er durch seine Briefe ihr erster Apostel wurde.

Erst erheblich später wurden dem gegenüber auch die anderen Triedkräfte der Kantischen Gedankenwelt wirksam, und nun erhielt sie auch in den einzelnen Wissenschaften den größten Einsluß, der so bedeutend war, daß er in manchen von ihnen dauernd sich geltend machte, so in der Theologie, wo die Ritschlsche Schule die Kantische Tradition bis auf den heutigen Tag festgehalten hat, in der Jurisprudenz, wo die Schule Thibauts wenigstens auf Jahrzehnte hinaus dasselbe tat. Für Wilhelm von Humboldt, der zeitlebens

ein begeisterter Kantianer blieb, wurde die Kantische Ibeenwelt in der vergleichenden Sprachwissenschaft fruchtbar. geringften Einfluß übte sie vorerft in den Naturwissenschaften aus, was sich leicht genug erklärt durch das Übergewicht. welches damals der idealistische Charafter der Kantischen Philosophie gegenüber den realistischen Elementen, wenigstens nach ber Meinung ber Reitgenossen, behauptete. Dagegen ist es charakteristisch, daß damals die Kantische Lehre nicht nur in die Kunsttheorien mächtig umgestaltend und zum Teil neu gestaltend — namentlich durch Vermittelung Schillers — hinübergriff, sondern daß sie selbst in der darstellenden Runst Einfluß übte. So hat 3. B. ber berühmte Maler Carftens damals den, freilich aussichtslosen, Versuch gemacht. Kants Lehre von Raum und Zeit malerisch barzustellen, ein Bersuch, der in Schiller-Goethes Xenien zu dem Distichon Beranlassung gab:

Raum und Zeit hat man wirklich gemalt, es steht zu erwarten, Daß man mit ähnlichem Glück nächstens die Tugend uns tanzt.

Indessen gegenüber der begeisterten Anhängerschaft Kantsstand von vornherein eine weniger durch das Gewicht als durch die Zahl und die überlieserte Autorität einslußreiche Gegnerschaft. Iene rekrutierte sich vornehmlich aus der Jugend, welche neuen Ideen immer gerne folgt, diese bestand hauptsächlich aus denen, welche sich zu sehr in der alten philossophischen Anschauungsweise besestigt hatten, um die neue Welt, die sich ihnen in dem Kantischen Gedankengebäude vor Augen stellte, auch nur unbesangen würdigen und verstehen zu können. Zu ihnen gehörten insbesondere die Anhänger der LeibnizsWolfsschen und der (empiristischen) englischen Ausstlärung, des Spinoza, des Descartes u. s. w., auch einige Anhänger der Gefühlss- und Geniephilosophie. Gegen die Angriffe und auch

bie Misverständnisse, welche Kant von dieser Seite erfuhr, hat er wiederholt sich selbst verteidigt.\*)

Eben damals hatte man auch innerhalb der dogmatischen Anschauungsweise, unabhängig von Kant, versucht, zu einer Einheit der Lebensanschauung zu gelangen, welche dem Verlangen der Reit entsprach, indem sie zwar den Menschen und ben Geift zum Mittelpunkte machte, aber boch auch die Natur als gleichwertigen Faktor mit ihm verknüpfte. Diesem Ziele ging man nach durch eine Umgeftaltung bes Spinozismus vermittelst Leibnizscher Ideen. Denn das System Spinozas bot zwar in vollendeter Weise die geschlossene Einheit der Welt= anschauung, die man suchte, und zugleich war es durchweht von dem Geifte der strengen Gesetmäßigkeit und Notwendig= keit der Natur; aber es bot keinen Raum für die Freiheit, für die spezifische, selbständige, alles Naturgeschehen überragende Bedeutung des Menschen, für die freie Entfaltung des mensch= lichen Geistes, d. h. für alles das, was den unterscheibenden Charafter ber Leibnizschen Philosophie ausmacht. Indem man beide Anschauungsweisen also organisch zu verknüpfen suchte, glaubte man sicher in einer geschlossenen, universellen Welt= anschauung zu ruhen, welche alle Erscheinungen der Wirklichkeit zu durchdringen vermochte. Diese Vereinigung wurde haupt= fächlich durch Herber vollzogen, und sein Leibnizscher Ban= theismus von niemandem freudiger als der Ausdruck ber eigensten Welt- und Lebensanschauung aufgenommen als von Goethe. Beide hatten damit eine freie Sohe bes philosophi=

<sup>\*)</sup> So richtete Kant gegen die Angriffe Eberhards, eines der angesehensten Bertreter der Leibniz-Wolffischen Schule, die Schrist: "Über eine Entdedung, nach der alle neue Kritit der reinen Bernunst durch eine ältere entbehrlich gemacht werden soll" (1790); gegen Schlosser, einen Bertreter der Gefühlsphilosophie, die Schrist: "Bon einem neuerdings erhobenen vornehmen Ton in der Philosophie" (1796).

schen Gebankens erreicht, von welcher aus ihnen die gänzlich neue Wendung Kants nur als eine Verirrung erscheinen mußte. um so mehr, als er die Kluft zwischen Naturnotwendigkeit und menschlicher Geistesfreiheit, die man eben überbrückt zu haben glaubte, mehr als irgend ein Philosoph der Vergangenheit erweitert hatte. Aber während für Herder dieser Leibnizsche Bantheismus — ber in seinen bedeutenosten und reichsten Schriften "Ibeen zu einer Philosophie ber Geschichte" und "Gott. Gespräche über Spinozas System" zum Ausdruck kommt bas lette Ergebnis seiner geistigen Entwickelung bilbete, so war er für Goethe nur ein bedeutsamer und fruchtbarer. nicht aber der ausschließliche und endgültige Ausdruck seiner Weltanschauung, welche bei der freieren Beweglichkeit seines Geiftes ber Aus- und Fortbildung auch fernerhin nach allen Seiten hin offen ftand. Herber wurde beshalb in den heftigsten, erbittertsten Kampf mit der Kantischen Philosophie verwickelt.\*) ber das Ende seines Lebens nicht wenig verdüstert hat; Goethe dagegen gewann schließlich zur Kantischen Ideenwelt, obwohl sie ihm immer etwas Fremdartiges blieb, den freien Zugang eines teilnehmenden Verständnisses. Er gewann ihn von zwei Seiten her: einmal durch Rants Kritif ber Urteilskraft, in welcher Natur und Freiheit wieder versöhnt erschienen, sodann burch die Vermittelung Schillers. Dieser war nicht nur für Goethe der Dolmetsch Rantischer Ideen, sondern durch ihr eigenes beiberseitiges Verhältnis, indem Schiller vor allem nach Freiheit strebte, Goethe überall die Natur in den Vorder= grund stellte, und doch beide, in engstem Bunde vereinigt, zu gemeinsamem Ziele gingen, zeigte sich, wie an einem hervor= ragenden Erfahrungsbeispiele, die Berechtigung des schroffen

<sup>\*)</sup> Er hat gegen Kant vor allem zwei große Streitschriften gerichtet: "Metakritik" (1799) und "Kalligone" (1800).

Gegensatzes, welcher die Kantische Philosophie durchzieht, sowie das Recht Kants, ihre Versöhnung erst da eintreten zu lassen, wo sie allein gelingen kann, in der Welt des Schönen.

\* \*

Es charakterisiert, wie Wilhelm von Humboldt treffend sagt, die hohe Freiheit des Kantischen Geistes, "daß er Philosophien, wieder in vollkommener Freiheit und auf selbstgeschaffenen Wegen für sich fortwirkend, zu wecken vermochte. Da er nicht sowohl Philosophie, als zu philosophieren lehrte, weniger Gesundenes mitteilte, als die Fackel des eigenen Suchens anzündete, so veranlaßte er mittelbar mehr oder weniger von ihm adweichende Systeme und Schulen". Dieser Geist freier Kritik, den Kant geweckt hatte, machte sich sehr bald schon nach dem Erscheinen seiner ersten kritischen Hauptschriften geltend, um forts und umbildend auf seine eigene Lehre einzuwirken. Dabei trat zuerst mit besonderem Nachdruck das Streben nach Einheit der Weltanschauung zutage, aus dem ja auch der Leibnizsche Pantheismus hervorgegangen war.

Schon Reinhold, der erste Apostel der Kantischen Lehre, hatte in dieser Richtung eine, wenn auch unzulängliche, Umbildung der Kantischen Lehre versucht, indem er besonders in der Erkenntnisslehre den Kantischen Gegensat von Stoff und Form der Erkenntnis, Ding an sich und Erscheinung, sowie das Nebeneinander der verschiedenen Erkenntnisvermögen, als einen starken Mangel empfand. An einem anderen Punkte hatte Schiller eingesetzt, der, trotz enger Anlehnung an die Kantischen Ideen, bereits den Weg zur Ideenrichtung Schellings betrat, indem er zwar noch nicht die Einheit des Universums, aber doch die des Wenschen, des individuellen wie des geschicht= lichen, unter ästhetischen Gesichtspunkten zu gewinnen suchte.

Ihr Riel erreichten diese Einheitsbestrebungen erft in der Philosophie Richtes, der mit seinen grundlegenden Schriften bereits 1794 hervortrat, ein Jahr also, nachbem Kant mit ber 1793 erschienenen "Religion innerhalb ber Grenzen ber bloßen Vernunft" sein System zum Abschluß gebracht hatte. Fichte gewann die gesuchte Einheit ber Weltanschauung, indem er die Freiheit zum beherrschenden Prinzip alles Seienden machte und die Natur zu einem Produkt des selbstbewußten Geistes herabsette. Erst in der Fichteschen Philosophie erscheint der Mensch recht eigentlich nicht nur als der Mittel= punkt, sondern als der Herrscher und Schöpfer der Welt: und ber Titanenstolz des Menschen hat neben Goethes Prometheus feinen fühneren Ausbruck gefunden als in dem ganzen Beifte bes Kichteschen Systems. Daher urteilten die Romantiker. hier erst sei die Philosophie vollendet: wie die französische Revolution ben Staat, so habe Fichte das ganze Universum aus einem Grundprinzip heraus geschaffen; und ebenso erblickte Jacobi in der Fichteschen Lehre erst die Vollendung bes Kantischen Systems, so daß ihm Kant nur als der Johannes. Richte aber als ber eigentliche Meffias ber spekulativen Bernunft erschien.

Von nun ab verfolgte der philosophische Gedanke, wie von unwiderstehlicher Gewalt geleitet, zunächst ausschließlich den idealistischen Weg, den Fichte ihm gewiesen hatte. Es galt, die Herrschaft der Freiheit, der Vernunft, des selbstbewußten Geistes, die dieser proklamiert hatte, nun auch in der Wirtslichseit aufzuweisen. Schelling tat es vornehmlich in der Natur, welche er als eine Stufenfolge geistiger Prozesse zu begreisen suche; und dann führte Hegel die große Aufgabe mit Meisterschaft für das ganze Universum durch, indem er alles Seiende als vernünftig nachwies und zeigte, daß die ganze

Natur, wie das gesamte Menschendasein, das individuelle wie das geschichtliche, nichts ist als die stusensörmige Entwickelung des einen absoluten Geistes, der sortschreitend sich befreit, ins dem er zu sich selbst kommt, sich seiner immer mehr bewußt wird.

Mit der Hegelschen Philosophie erreichte die philosophische Romantik, die der poetischen parallel gegangen war, ihren Höhepunkt, aber eben damit wurde zugleich die Umkehr ein= geleitet. Denn indem der felbstbewußte Geift, der vorher nur grüblerisch und träumend in sich selbst versunken war, nun in die gesamte Wirklichkeit eindrang, wurde er notgebrungen auch ernüchtert, und der Kampf der philosophischen Schulen tat ein Weiteres, um die Ernüchterung zu beschleunigen. Dazu fam. daß der Gang der politischen Ereignisse, die Berände= rungen in der gesamten äußeren Lebensführung, die Anfänge der modernen Technik und das Aufblühen der mit realistischen Methoden arbeitenden Naturwissenschaften auch das Volk der Dichter und Denker allmählich in die rauhe Wirklichkeit hinaus= stießen. Bald stürzten die hohen Mauern ein, hinter benen man sich in dem milben Dämmerlichte der Romantik verschanzt hatte, und es begann ein allgemeiner Zusammenbruch der idealistischen Überzeugungen. Gleichzeitig begann die Philo= sophie ihren Weg nun ebenso beharrlich in realistischer Richtung zu nehmen als vorher in idealistischer, dort, ebenso wie hier, zuerst langsam, dann immer leidenschaftlicher und stürmischer. Den Übergang bilben Schopenhauer und Herbart, beren Spfteme, obwohl längst entwickelt, nun erft allgemeine Anerkennung fanden: Schopenhauer, ber bie Unüberwindbarkeit bes Zwiespaltes von Natur und Geift recht eigentlich zum Grundprinzip seiner Weltanschauung machte und in der Stimmung des Weltschmerzes zum Ausdruck bringt; Herbart, ber bereits ein geschlossenes System bes, wenn auch magvollen,

Realismus aufstellt. Beibe gehen auf Kant zurück, und ihre Systeme wollen nichts weiter sein, als die solgerichtige Durchführung der Kantischen Philosophie, deren Grundgehalt nach
ihrer Meinung von den Idealisten verdunkelt worden war,
abwohl auch diese behauptet hatten, nur der wahren Lehre
Kants zu ihrem Ausdruck verhelsen zu wollen.

Der Realismus, der solcherart, wiederum von der Kantischen Gedankenwelt als seiner Quelle gespeift, sich Bahn gebrochen hatte, geriet sehr rasch ins Extrem und artete zum Materialismus aus. Aber auch als dieser überwunden war, behauptete die realistische Richtung ihre Vorherrschaft, und der Positivismus, wie man sie jetzt nannte, vornehmlich beeinsslußt durch englische und französische Philosophie, wurde die Signatur der Zeit. Auch jetzt erinnerte man sich wieder, daß ja die Kantische Lehre diesem Positivismus die mächtigste Stützt die behutsame Ersahrung eingeschränkt wissen wollte. So knüpfte man unter dem Ramen "Reu-Kantianismus" wieder an Kant an, bald mehr in der ausschließlichen Richtung des Positivis= mus, bald mehr im Sinne einer Bermittelung zwischen diesem und einem gemäßigten Idealismus.

Die vielsachen Kämpse, die so, wie bei den Achäern und Trojanern über den Besitz der Leiche des Patroklus, auch über den Besitz des wahren Schlüssels zur Kantischen Lehre entstanden waren und noch jetzt fortdauern, mußten endlich auch das Bedürfnis wachrusen, objektiv-historisch sie zu begreisen. Dazu wurde man um so mehr gedrängt, als die allgemeine Erschlaffung der philosophischen Produktion den Sinn für die Geschichte der Philosophie lebhaft geweckt hatte. So versuchte man denn, auf exaktem Wege das historische Bild von Kants Zeit und seiner Persönlichkeit zu gewinnen

und die "wahre" Bedeutung seiner Lehre festzustellen. Die Hilfsmittel aller historischen Forschung wurden dabei auch hier benutzt, und es begann die — nicht immer besonders fruchtbare — Arbeit des Edierens der Kantischen Schriften, des Aufsuchens neuer Dokumente, die für Kants Leben und Lehre von Bedeutung waren, der philologischen Revision der Texte, ihrer Kommentierung im einzelnen und ganzen u. s. w. Roch ist diese Arbeit dei weitem nicht abgeschlossen, und eben jetzt nimmt sie wiederum bedeutenden Ausschlaung und gewinnt eine weitere Ausdehnung.

\* \*

Die Bebeutung, welche Kant für die Gegenwart besitzt, der Einfluß, den er ausübt, die Wertschätzung, welche man ihm heute entgegendringt, ist bedingt durch zweierlei: einmal durch den vorwiegend historisch rückwärts gewandten Charakter unserer Zeit, dann durch die Probleme, welche sie selbst beswegen.

Unsere Zeit ist wie keine andere imstande und daher auch geneigt, alles unter historischen Gesichtspunkten, als ein Glied der ununterbrochenen geschichtlichen Entwickelung, zu sassen. In diesem Strome unaushörlichen geschichtlichen Werdens gibt es für uns keinen Ruhepunkt, keinen absoluten Höhepunkt, über den nicht hinausgegangen werden könnte, nichts, was nicht bei näherer geschichtlicher Untersuchung an seiner originalen Bedeutung erheblich verlöre, weil jede geschichtliche Erscheinung tausenbsach in der Vergangenheit und in ihrer eigenen Zeit wurzelt. Dieser geschichtlichen Betrachtungsweise ist auch Kant nicht entzogen geblieben, und so hat man namentlich sich beswüht, die einzelnen Keime und Wurzeln, aus denen die Kantische Ideenwelt hervorgegangen ist, aufzuzeigen. Es war

natürlich, daß gerade unter diesem Gesichtswinkel der geschichtlichen Betrachtung auch eine Reihe von Gebrechen und Mängeln zutage traten, welche man vorher, als man Kant nur vom Standpunkte der eigenen Ideenwelt beurteilte, kaum gesehen hatte. Denn gerade von bedeutenden Geistern gilt das Goethesche Wort, daß das Reue, was sie gedracht haben, ihre eigenste Tat ist, während sie mit ihrer Zeit immer durch bestimmte Fehler zusammenhängen.

Auf diesem Wege der geschichtlichen Betrachtung ergaben sich leicht einige Gebrechen des Kantischen Spstems. Die porwiegend zeitlich bedingt sind. Wenn man nicht ohne Grund über die dunkle Schulsprache gerade der wichtigsten philosophischen Schriften klagt, über die Häufung der Termini, die Schwerfälligkeit und Umftanblichkeit ber Gebankenentwickelung und Beweisführung, mit einem Worte über ben ich olaftischen Charafter seiner Darstellung, so läßt sich leicht nachweisen, baf Rant in diesem Bunkte ganz von seiner Zeit abhängig blieb. Die Wolffische Philosophie, welche damals in Deutschland die herrschende war, hatte durchgängig diesen scholaftischen Charafter. Sie war es, welche auf Kants geistige Entwickelung zuerst und am stärksten eingewirkt hat; und man wird nicht außer acht lassen burfen, daß eine große Reform, wie sie Rant herbeiführte, immer gefährdet erscheint, wenn sie sich nicht anschließt an die Formen des geistigen Lebens, welche vorher in Geltung und Ansehen gestanden haben.

Diese Abhängigkeit von der eigenen Zeit beschränkt sich aber nicht bloß auf die äußeren Formen, sondern auch auf den Inhalt der Kantischen Ideenwelt. Der Grundcharakter der in Deutschland und ganz besonders in dessen Rorden, in Preußen, herrschenden Aufklärung war der Dogmatismus und der Rationalismus, d. h. auf der einen Seite die Zuversicht,

daß die Kraft der Vernunft unbegrenzt sei, auf der anderen Seite bas Bestreben, alles von der philosophischen Ibeenwelt auszuschließen, was der logisch disziplinierten Vernunft nicht zugänglich wäre. So umwälzend auch die Kantische Reform gewesen ist, ganz hat sie sich weder von diesem Dogmatismus noch von jenem Rationalismus zu befreien vermocht. Man tann vielleicht fagen, bag es eine Zeit gab, wo Rant völlig von allem Dogmatismus befreit war, in jener Periode nämlich, welche der Begründung seines kritischen Spstems unmittelbar vorherging. Als aber der eigene Gedankenbau vollendet mar, hielt er bessen Grundlagen wieder für unerschütterlich und war ber Zuversicht, daß die Vernunft sich selbst nunmehr ein für allemal von ihren Frrtumern gereinigt habe, daß es unmög= lich sei, die Philosophie nun auf eine noch höhere Stufe emporzuheben. Dadurch wird es erklärlich, daß er mit unwilliger Entrüstung von Sichte sprach, als dieser, der vorher nichts als sein begeisterter Anhänger gewesen war, ben Versuch machte, einen ganz neuen Weg einzuschlagen — ein Schauspiel, bas sich nachher in den von Kant ausgehenden philosophischen Schulen mehr als einmal wiederholt hat.

Noch stärker tritt in seiner Lehre der rationale Zug hervor, in Übereinstimmung mit der herrschenden Aufklärung, die in Preußen ihren Hauptsitz hatte. Den Titel, welchen Kant einer seiner grundlegenden Schriften gegeben hat: "Religion innerhalb der Grenzen der bloßen Vernunft", kann man auch auf die anderen systematischen Schriften anwenden. Kant beschäftigt sich auch ebenso nur mit der Erkenntnis, der Moral und der Üsthetik "innerhalb der Grenzen der bloßen Vernunft". Was außerhalb dieser Grenzen liegt, bleibt sür ihn außer Betracht, auch dann, wenn es tatsächlich von der größten Bedeutung ist. Man braucht nur daran zu erinnern,

baß im religiösen Leben ja nicht die Vernunft und das Vernunftgemäße, sondern das Gefühl und das Gefühlsmäßige die entscheidende Rolle spielen; daher denn auch an diesem Punkte die Romantik, namentlich Schleiermacher und Schelling, einsehen und nicht ohne Grund mit einiger Geringschätzung auf die Kantische Religionslehre heraddlicken konnten. So ist es aber nicht bloß hier. Auch im sittlichen Leben, im Reiche des Schönen, in der Kunst, selbst auf dem Gebiete der Erkenntnis, ist das Gefühl von der größten Bedeutung, hier gibt es überall ein Irrationales, ein der Vernunft Unzugängliches, welches gewürdigt werden muß, wenn nicht alle Lebensgediete in einer einseitigen Beleuchtung erscheinen sollen.

Aus diesem rationalen Zuge erklärt es sich auch, daß Kant der Tatsache der Entwickelung zu wenig gerecht wird. Die Erkenntnis, die Sittlichkeit, Religion u. s. w. betrachtet er immer nur als ein Festes, Gewordenes, nicht als ein Wersdendes, weil dieses mit seinen unendlich vielen, für sich bestehenden, Entwickelungsstusen dem Verstande erheblich schwerer zugänglich ist als das Feste, das sich unter ein paar Vegriffe sassen läßt.

Mit biesem rationalistischen Charakter ber Kantischen Philosophie hängt es schließlich auch zusammen, daß uns so vielsach bei ihr eine leblose Systematik entgegentritt, bei der wir die Empfindung haben, daß die Wirklichkeit ihrer vollständig spottet. Nun ist es ja das Schicksal aller Vernunstserkenntnis, daß sie sich niemals vollständig der unendlichen Mannigfaltigkeit des wirklichen Lebens anschmiegen kann und daher mit ihrem Apparate von begrifflichen Einteilungen und Beziehungen den Schein des Starren, Unnatürlichen, Leblosen nie ganz vermeiden kann. Aber sie kann ihn doch dis auf einen ganz geringen Rest vermeiden, und es ist ein Kennzeichen

einseitig rationaler Betrachtungsweise, wenn jene Übelftände in besonders auffälliger Stärke hervortreten. So aber ift es bei Kant. Jeber, der dieses Net von Einteilungen, und zwar von gang regelmäßigen Einteilungen, übersieht, welches in ber Kantischen Philosophie der Wirklichkeit gleichsam übergeworfen ist, empfindet das Unnatürliche dieses Verfahrens. Es gibt wenige philosophische Systematiker, bei denen das rein Systematische und selbst Architektonische, b. h. das Bemühen, zu einer geschlossenen Einheit bes Gebankenbaues zu gelangen und innerhalb desselben wiederum eine durchgreifende Regelmäßig= feit und Symmetrie zu erzielen, eine fo große Rolle spielen, als bei Kant. Manche seiner Ibeen sind fast ausschließlich aus diesem Streben nach spftematischer Gleichförmigkeit hervorgegangen, und er selbst spricht oft mit einer Art naiver Berwunderung darüber, wie nun alles bei ihm sich so schön zu= sammenfüge und alles so regelmäßig geordnet sei.

Indessen darf man anderseits diesen Fehler des Kantischen Gedankengebäudes auch nicht zu hoch anschlagen. Wo neue einheitliche Formen auftreten, indem die alten vernichtet werden, da kann sich nicht sogleich diesenige lebendige Einheit entwickeln, welche die Ratur auf ihren höchsten Stusen zeigt, die wir im Ausbau einer Zelle, eines Körpers, des geistigen Lebens einer Zeit oder eines Bolkes, oder im Zusammenhange des gesamten Universums beobachten: der Organismus. In den Ansangsstadien menschlicher Entwickelung ist die Einheit nirgendwo eine organische, sondern überall mehr eine symmetrische, schemastische, regelmäßige.

In diesen Fehler ist nicht nur die Kantische Gedankenrevolution verfallen, sondern beispielsweise auch die große politische Revolution, die ihr in Frankreich parallel lief. Auch hier wurde die alte organische Einheit des politischen Lebens zerstört, um an ihre Stelle eine neue Ordnung zu setzen, deren Prinzip die systematische Gleichsörmigkeit war. So trat an die Stelle der, mit ganz verschiedenartigen Rechten ausgestatteten, auch geschichtlich ganz verschiedenartig gedildeten, Provinzen die regelmäßige Einteilung des ganzen Landes in gleichartige Departements, deren jedes wieder in gleichartige Arrondissements zersiel u. s. w. Diese Einteilung ist ein Analogon zu der Kantischen Systematik, wo alles trichotomisch ist, d. h. immer drei Glieder austreten, die ebenso wieder in drei Unterglieder zersallen u. s. w. Es blied dem neunzehnten Jahrhundert nach Abschluß der Revolution vorbehalten, sowohl jene Einseitigsteiten der politischen wie die der philosophischen Revolution wieder gut zu machen, indem man den Staat ebenso wie die Erkenntnis nunmehr als einen sich entwickelnden Organismus begreisen lernte.

Nichts wäre aber verkehrter, als diesen Gebrechen der Kantischen Begriffswelt, wie sie in der geschichtlichen Betrachtung besonders ftart hervortreten, eine übertriebene Bedeutung beizumessen und sich deshalb steptisch von seinen Ideen überhaupt abzuwenden. Das wäre ebenso verkehrt als der Versuch. ben andere gemacht haben, an die Kantische Philosophie einen neuen Buchstabenglauben anzuknüpfen, bei bem es, wie bei jeder Art dogmatischer Gläubigkeit, notwendig Orthodoxe und Häretiker gibt. Im einen wie im anderen Kalle ist man von wahrer Philosophie noch weit genug entfernt; benn diese kann niemals darin bestehen, sich ein philosophisches System blok anzueignen ober es zu verwerfen: ein "Aner" ober "Ift" kann immer nur mit Vorbehalt als Philosoph bezeichnet werden erst in der selbständigen freien Reproduktion und Aneignung jedes einzelnen ist ein philosophisches System überhaupt erst wirklich vorhanden.

Wenn in dieser Weise die Kantische Philosophie in der Gegenwart von neuem Leben gewinnt, so kann sie nach mehr als einer Beziehung hin erneut von großer Bedeutung werden. Rur auf einige Hauptpunkte sei hier zum Schlusse hingewiesen. Die geschichtliche Entwickelung im neunzehnten Jahrhundert hat gezeigt, daß die Kantische Philosophie ein Janusgesicht hat, ebensowohl dem Realismus als dem Idealismus zugewandt Heute ift die einseitige Hingabe an eine dieser beiben Richtungen im großen und ganzen überwunden, aber man steht noch mit einer gewissen Ratlosigkeit vor dem Versuch, zwischen ihnen die Einheit zu finden. Hier kann und wird auch, wie es scheint, der Königsberger Philosoph der Lehrer bes kommenden Geschlechts werben. Seine ganze Ideenwelt wird ja von dem Grundgebanken beherrscht, daß die mensch= liche Erkenntnis auf ber einen Seite begrenzt und bedingt ist durch den Stoff der Erfahrung, der ihr irgendwie zugeführt wird, daß es aber anderseits erft der Geift und nur der Geift ist, der lebendig macht, der erst eine wirkliche Erkenntnis schafft, indem er jenen Stoff formt, bilbet und geftaltet.

Wenn innerhalb der Erkenntniswelt selbst der Gegensat von Realismus und Idealismus die Gegenwart von neuem bewegt, so ist ebenso der andere Gegensat: der Erkenntnis überhaupt gegenüber den andern Lebensmächten, oder, anders ausgedrückt, der Gegensat des Rationalen und Positiven, mit erneuter Stärke hervorgetreten. Auch hier sind die Zeiten nun vorbei, da die eine dieser Richtungen sast ausschließlich herrschte: am Anfange unsres Jahrhunderts das Positive in der Restauration und Romantik, in der zweiten Hälfte das Rationale in der Revolution und dem Positivismus. Für die Gegenwart ist der Gegensat als solcher hervorgetreten und steht ihr wie ein großes Fragezeichen gegenüber. Auch hier kann niemand

ein besserer Rührer sein, als gerade Rant, der diesen Gegensat zu überbrücken suchte durch den Geift einer freien Rritik. Dieser kritische Geist allein kann bem Rationalen ebenso wie bem Positiven gerecht werben, indem er einerseits fortschreitend bas ausscheibet, was der Vernunft widerstreitet, andrerseits. vermöge der steptischen Behutsamkeit, die ihn auszeichnet, jede positive Lebensbetätigung nach ihrem Werte gelten läßt und nicht beansprucht, daß der Verstand, wie es im Rabrhundert ber Aufflärung geschah, sie alle tyrannistert. Dieser kritische Geift im Sinne Kants ift imftande, zugleich mit Saviany und seinen heutigen Nachfolgern in der historischen Rechtsschule den eigentümlichen Wert und die beharrliche Ratur der positiven Rechts= und Staatsordnung zu begreifen und doch zu gleicher Reit ebenso lebhaft die Ansprüche des Naturrechtes zu verteidigen und an der Brüfung der bestehenden Zustände durch die autonome Vernunft sich zu beteiligen! Dieser Geist wird das Eigentümliche der positiven Religiosität voll anerkennen und sich bescheiben, daß hier eine Lebensmacht vorhanden ist. die mit dem Verstande nie ausgeschöpft werden kann: aber er wird sich ebensowenig das Recht nehmen lassen, auf dem Wege einer selbständigen Brüfung durch die Vernunft, alles ihr Widerstrebende nach Möglichkeit auszuscheiden und so bas religiöse Leben allmählich bem fernen Ziele entgegenzuführen. bas Kant als die reine Religion innerhalb der Grenzen ber bloßen Bernunft aufgeftellt hat.

Wenn schließlich das moderne Leben allmählich immer mehr einen chaotischen Charakter angenommen hat, so daß die positiven Lebensmächte alle insgesamt gegeneinander stehen und vergebens nach einem festen Punkte für das menschliche Dasein gesucht wird, so hat auch hierin schon Kant vor hundert Jahren ben Weg gewiesen, indem er als den festen Punkt alles menschlichen Daseins das Sittliche bezeichnete. Unsere Erkenntnis ist schwankend und nie vollendet, im Reiche des Schönen, des religiösen Lebens, der geschichtlichen Entwickelung ist alles in unaushörlichem Flusse begriffen, nur eins steht alledem gegenüber unverrückdar sest, seit aller Vergangenheit und für alle Zukunst: das ist die allgemeine sittliche Gesetzgebung, welche die Vernunst aus sich erzeugt hat. Hier ist daher der letzte Maßstad, an dem alles geprüft werden muß, und es mehren sich auch in der Gegenwart die Anzeichen, daß man sich dieser Tatsache von neuem bewußt wird. Ist das aber der Fall, so darf Kant in der gesamten Vergangenheit aller Jahrhunderte und selbst Jahrtausende als der größte Lehrmeister gelten; denn kein zweiter hat wie er die Reinheit und Erhabenheit des Sittengesetzs zum Ausdruck gebracht und durch Vernunst gesichert. —

Die Wirtung, welche ein großer Geist auf die entfernte Rutunft ausübt, läßt sich immer uur andeutungsweise ermitteln. Denn seine Ideen gleichen einem befruchtenden Gewässer, das nach allen Seiten mit tausend Verzweigungen das Land durch= zieht; oft ist der Zusammenhang dieser Verzweigungen mit dem Hauptstrom nur mit äußerster Mühe erkennbar. Auch die Wirkung, welche Kant in der Gegenwart und Zukunft auszuüben vermag, ist keineswegs an die Form seines Systems, noch weniger natürlich an die Korm ober gar an den Buchstaben seiner Gedanken gebunden. Im Gegenteil wird vieles erst recht wirksam werden, wenn manche der eigentümlichen Kan= tischen Formen zerschlagen werden, damit der Geist um so freier hervortreten tann. In biefem Sinne aber barf man sagen, daß die Kantische Philosophie für alle Zeiten fortleben und weiter wirken wird, ober, um das summarische Urteil Wilhelm von humboldts zu wiederholen: "Dreierlei bleibt, wenn man den Ruhm, den Kant seiner Nation, den Nugen, den er dem spekulativen Denken verliehen hat, bestimmen will, unverkenndar gewiß: Einiges, was er zertrümmert hat, wird sich nie wieder erheben; Einiges, was er begründet hat, wird nie wieder untergehen, und was die Hauptsache ist, so hat er eine Reform gestistet, wie die gesamte Geschichte der Philosophie wenig ähnliche ausweist."

Anhang.

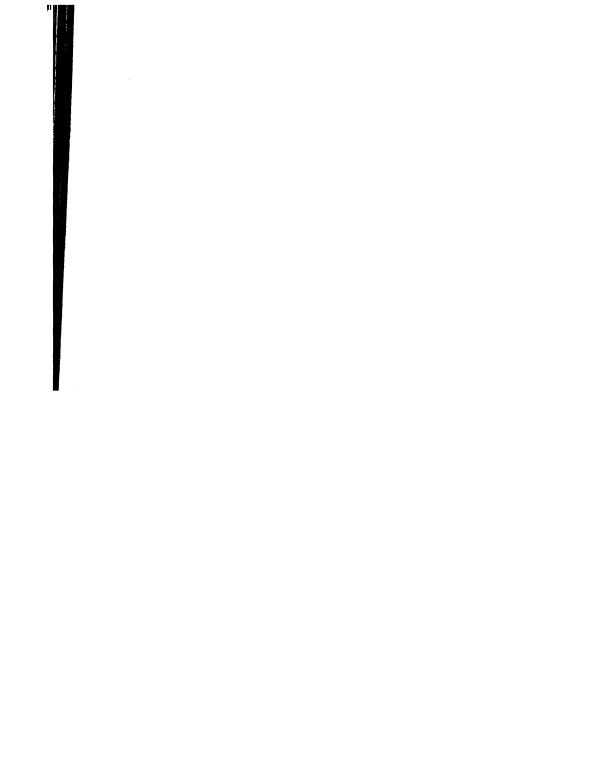

### Unmerkungen.

#### Mgemeines.

Eine Gesamtausgabe ber Berte Rants ift zu Lebzeiten bes Philosophen nicht veranstaltet worden. In den erften Sahrzehnten nach feinem Tobe war bas Gebrange ber nachfolgenben Spfteme fo ftark, daß Kant überhaupt eine Reitlang in den Sintergrund trat und an eine Gesamtausgabe seiner Schriften noch weniger gebacht wurbe. Daber tritt eine folche erft ein Menschenalter nach Rants Tobe bervor. Sie ift veranstaltet von bem Ronigsberger Gelehrten Rofentrang (einem Schüler Segels) und Schubert (Leibzig 1834-42 in 12 Banben) und noch heute von großem Werte, nicht nur weil sie eine Sauptgrundlage für alle folgenden Ausgaben bilbete, sondern auch weil sie bie erfte umfaffenbe Lebensbeichreibung Rants (von Schubert) enthalt, welche alles bis dahin zugangliche Material zusammenfakte. Faft zu gleicher Reit veranstaltete ber Berbartianer Bartenftein eine Gesamtausgabe (Leipzig 1838-39 in 10 Banben). Derfelbe bearbeitete später eine neue Ausgabe (Leipzig 1867-69 in 8 Banben), welche von beu bis jest vorhandenen zweifellos die beste ift, weil sie nicht nur durch große Korrettheit fich auszeichnet, sondern auch die Schriften in dronologischer Reihenfolge vorführt, welche für bas Studium die allein angemeffene ift.

Im wesentlichen nach dieser Ausgabe ift auch die von J. H. v. Kirchmann in der "philosophischen Bibliothet" bearbeitet. Die wichtigsten Schriften sind auch in Reclams Universal-Bibliothet (in sorgfältiger Edition von R. Rehrbach) erschienen.

Gine umfassende Gesamtausgabe ist seit einigen Jahren von ber preußischen Akademie der Bissenschaften in Angriss genommen worden. Bon dieser Ausgabe, die, wie zu erwarten steht, der Kantsorschung erst die seste wissenschaftliche Basis schaffen wird, sind bisher nur einzelne Bande erschienen, darunter vor allem in drei Banden ber gesamte Briefwechsel Kants (ein vierter Band soll bazu bas Register und bie nötigen Anmerkungen bringen) in vortrefflicher Ebition von Rub. Reide (Berlin 1900—1902).

Eine wertvolle Ergänzung ber bisher erschienenen Gesamtausgaben bilben: Lose Blätter aus Kants Nachlaß, herausgegeben von Rud. Reide (Konigsberg 1889, 1895, 1899); ferner Reflegionen Rants gur fritifchen Philosophie, herausgegeben von Benno Erdmann (Leibzia 1882 und 1884); fobann Rants Borlefungen über bie philosophische Religionslehre, herausgegeben von Bolit (1817, 2. Aufl. 1830) und Rants Borlefungen über die Metaphyfit, herausgegeben von demfelben (1821). Doch ift zu diesen Borlefungen, ebenso wie zu ben bei Bartenftein abgebruckten (Logit, herausgegeben von Rafche [1800] und Babagogit, herausgegeben von bemfelben [1803]), zu bemerten, bag fie keine unbedingt zuverläffigen Quellen ber Kantischen Philosophie bilben, weil hier ben Kantischen Gebanken vielfach frembe beigemischt find, da Rant diese Borlefungen in Anknüpfung an gebrauchliche Lehrbucher, bie noch ber Wolffischen Schule angehören, ju halten pflegte. Auch ift die Redaktion keineswegs überall zuverläffig. Die ebenfalls von Rint herausgegebenen Borlefungen über phyfifche Geographie (1802-03) liegen außerhalb bes Gebietes ber eigentlichen Philosophie. fteben aber an Buverlässigkeit bober als die vorgenannten. Authenzität beanspruchen die Vorlesungen über Anthropologie (1798) (f. oben S. 270), die unter Kants Mitwirkung herausgegeben wurden (bie beiben letteren Borlefungen ebenfalls bei Sartenftein abgebruct). - Ein Ronvolut, an bem Rant in seinen letten Lebensjahren arbeitete. und bas beutlich bie Spuren bes geistigen Berfalls zeigt, ift teilweise von Rud. Reide, bann in großer Ausführlichkeit von Alb. Rraufe publigiert und fommentiert worden.

Die Literatur über Kant ist zu einer unübersehbaren Fülle angeschwollen, nicht nur in Deutschland selbst, sondern in sast allen Kulturländern, in denen die Kantische Philosophie mehr oder weniger tief eingreisende, längere oder kurzere Zeit hervortretende, Einwirkungen ausgeübt hat. Es kann sich an dieser Stelle natürlich nicht darum handeln, auch nur die wichtigsten Schriften dieser Kant-Literatur namhaft zu machen, sondern nur einige Hinweise zu geben für diezenigen, welche sich eingehender mit dem Studium Kants beschäftigen wollen.

Eine Übersicht ber wichtigeren Schriften ber Kant-Literatur findet man in Überweg-Heinze's "Grundriß ber Geschichte ber Philosophie", Band III (9. Aust. Berlin 1901). Für die neuere Zeit geben außer den philosophischen Fachzeitschriften, "Archiv für die Geschichte

ber Philosophie", "Zeitschrift für Philosophie und philosophische Aritit", auch die in Königsberg erscheinenden "Altpreußischen Wonatshefte" gute Übersichten der Literatur.

Seit 1897 erscheint sobann eine ausschließlich ber Kant-Literatur und Kantforschung gewidmete Zeitschrift: "Kant-Studien", herausgegeben von H. Baihinger. Hier findet man die ausgedehnteste Orientierung über alle Zweige der vielgestaltigen Kantforschung, auch über die der frembsprachigen Länder.

Bon den Gesamtdarstellungen des Kantischen Lebens und seiner Lehre ist in erster Linie das grundlegende Werk von Kuno Fischer zu nennen, welches Band 3 und 4 seiner "Geschäckte der neueren Philosophie" bildet (erste Auflage Mannheim 1860 st., vierte Auflage Heberg 1898 und 1899). Kürzere Darstellungen sindet man in anderen geschichtlichen Werken, von denen außer dem oben erwähnten Grundriß von Überweg-Heinze nur die "Geschichte der deutschen Philosophie seit Leibniz" von Zeller, ferner Windelbands "Geschichte der neueren Philosophie", Band 2, und als knappe geschichtliche Darstellungen Rich. Falkenbergs "Geschichte der neueren Philosophie", und K. Vorländer's "Geschichte der Philosophie", Wand 2 (Leipzig 1902), genannt sein mögen.

Gine gemeinverstänbliche Darstellung gibt Friedrich Paulsen: "Immanuel Kants Leben und Lehre" (Stuttgart 1898) in Frommanns "Klassister der Bhilosophie".

Einen gewaltigen Ruwachs an Kant-Literatur brachte bas lettverflossene Jahr 1904, in welches der hundertjährige Todestag Kants fiel. In gahlreichen Reben, Schriften, Brofchuren, Auffagen und Reitungsartiteln murbe bas Anbenten bes großen Königsberger Beisen gefeiert, nicht blog in Deutschland, sondern auch an gahlreichen Stellen bes Auslandes. Alle beutschen Universitäten (auch viele ausländische), sowie zahlreiche gelehrte und gemeinnützige Gesellschaften veranftalteten erhebende Gedachtnisatte, eine besonders feierliche, unter Teilnahme vieler auswärtiger auch ausländischer Gafte, fand in Konigsberg statt: es wurde ferner eine Rant-Gesellschaft mit bem Sit in halle gegrundet, Beitschriften und Zeitungen widmeten Rant ganze Festschriften und Feftnummern, unter welchen die der "Rant-Studien" (Band IX, Heft 1 und 2), der "Königsberger Hartungschen Zeitung", ferner der Rovue de métaphysique et de morale (Paris) Hervorhebung verdienen. Die gange Fulle ber Rant-Literatur biefes Jahres, bie, wenn fie auch neben manchem Bortrefflichen und Wertvollen viel Spreu enthält, boch in jebem Falle Reugnis ablegt von ber gewaltigen Bebeutung Rants für bie ganze moderne Kultur, läßt sich in gebrängter Übersicht und boch ziemlich vollständig übersehen in den Berichten der Kant-Studien, Band IX, Heft 3 und 4 und Band X.

#### Erftes Rabitel.

S. 27 ff. Eine Geschichte ber Auftlärung, zu ber natürlich die Entwidelungsgeschichte ber romantisch-mystischen Gegenströmung ebenfalls gehört, ist leiber noch immer ein unerfülltes Desiberat. Das umfassende Werk von Lecky, "Geschichte der Austlärung (des Rationalismus) in Europa," wird Deutschland zu wenig gerecht, und Bruno Bauers Schrift über die deutsche Auftlärung ist vorwiegend Tendenzschrift, überdies ohne rechte quellenmäßige Grundlage. Am ehesten wird von selbständigen Darstellungen noch Tholuds "Geschichte des Rationalismus" dem schwierigen Gegenstande einigermaßen gerecht, obwohl hier die rein theologische Bewegung zu einseitig in den Bordergrund gestellt ist. Aber man sindet kaum irgendwo eine adäquate Darstellung der engen Beziehungen der mystisch-religiösen und später philosophischen Gegenbewegung gegen die Ausstätung, noch weniger über deren Berhältnis zu der späteren Romantik, zwischen denen Kant das verbindende Mittelgsied ist.

#### Zweites Rapitel.

- S. 35. Über das Leben und den Charakter Kants besigen wir dei größere Quellenwerke, welche noch heute die wichtigste Grundlage jeder biographischen Darstellung bilden müssen: die Lebensdeschreibung von Borowski, welche den Borzug hat, von Kant selbst durchgeschen worden zu sein; dann die weit bedeutendere Darstellung von Jachmann (eine Schilderung in Briefform), und endlich die Schilderung der letzten Lebensjahre des Philosophen von Basianskh (alle drei Königsberg 1804 erschienen). Biel neues Material hat sodann Schubert in seiner oben erwähnten Lebensdeschreibung beigebracht. Dazu treten eine größere Anzahl kleinerer Quellenschriften, von denen genannt seien: Rud. Reide: Kantiana (Königsberg 1860), E. Arnoldt: Kants Jugend und die fünf ersten Jahre seiner Privatdocentur (Königsberg 1882) und berselbe: Beiträge zu Kants Leben und Schriftsellertätigkeit (ebenda 1898); und endlich der oben schon erwähnte Briefwechsel Kants.
- S. 39 f. In ähnlichem Sinne hat Kant selbst einmal in ber "Anthropologie in pragmatischer Absicht" seine Baterstadt Königsberg charakterisiert.

- S. 40. Die Schreibweise des Kantischen Namens war ursprünglich "Cant". Da viele dies Wort "Zant" aussprachen, hat unser Philosoph erst im reiseren Alter das K statt des C eingesetzt.
- S. 43. Bgl. über Franz Albert Schult und ebenso über ben später zu erwähnenden Lehrer Kants, Martin Knugen, die Schrift von Benno Erdmann: Martin Knugen und seine Leit.
- S. 56. Auch Kuno Fischer 3. B. beutet die Frage, die Schult an Rant richtete, nicht in dieser boch am nächsten liegenden Weise.
- S. 63 f. Über bas innere Berhaltnis hamanns zu Rant wird man im allgemeinen sagen durfen, daß es eine Beit gab, wo beibe sich in ihren Gebankenreihen fast unmittelbar berührten, die skeptische Beriode Rants. Auch Hamanns ganze Gebankenrichtung ift burch und burch anthropogentrisch — sein Lieblingsausspruch mar ber Sat bes Sippotrates: πάντα θεῖα καὶ ἀνθρώπινα πάντα —, er schildert und begründet bas Sofratische Nichtwissen in Wendungen, die oft bireft an Rant erinnern — vgl. Hamanns gef. Schriften, herausgegeben von Roth, Band II, S. 34 ff. —, und seine Übereinstimmung mit Rouffeau — vgl. 2. B. Schriften II, 258 ff. - ebenso wie mit hume hat er oft genug jum Ausbrud gebracht. Als bann Kant feine eigenen Wege manbelte, bie von dem Hamannichen Beharren in der Stepfis weit ablagen, erhielt auch ber perfonliche Berkehr allmählich einen mehr äußerlichen Charakter. Bgl. Heinr. Weber: Hamann und Kant (München 1903). Wenn Weber Anftog baran nimmt, bag ich fagte, ber Bewunderung hamanns für Kant sei einiger Neid beigemischt gewesen, so nimmt er hier das Wort in einem unschönen, gehässigen Sinne, in welchem ich es nicht gemeint habe.
  - S. 66 ff. Bgl. Rants Briefwechsel, Band I und II.
- S. 75 ff. Bgl. W. Dilthey, Kants Streit mit ber Zensur. Arch. f. Gesch. b. Philosophie Band III; E. Fromm: Kant und die preuß. Zensur (Hamburg und Leipzig 1894); derselbe: Zur Borgeschichte der Kgl. Kabinettsorbre an Kant vom 1. Oktober 1794, Kant-Studien Band III; Kronenberg: Kant und Friedrich Wilhelm II. in der Franks. Halbmonatsschrift "Das freie Wort" 1903.

Bgl. auch Kants Briefwechsel, Band II, Jahre 1793 und 1794, insbesondere die Briefe an und von Kiesewetter, Biester, Campe, Stäublin, be la Garde.

- S. 78 f. Der zitierte Brief Hegels an Schelling ist datiert "Tschugg bei Erlach, 30. August 1795" (Hegels Briefwechsel, Band 19 der Gesantausgabe S. 17).
- S. 92, Schluß. Rauchs Denkmal in Königsberg ebenso wie seine Reliesbarstellung am Denkmal Friedrichs des Großen in Berlin Kronenberg, Kant. 3. Aust. 25

#### Reuntes Rabitel.

- A. Afthetik. Eingehendere Burdigungen ber Kantischen Afthetik sindet man in den geschichtlichen Darstellungen, namentlich in Fr. Th. Bischers "Afthetik", Zimmermanns "Geschichte der Afthetik", Lopes "Geschichte der neueren beutschen Afthetik" und bei Ed. v. Hartmann im ersten Bande seiner "Afthetik". —
- S. 347, oben. In dem Gedicht "Die Künstler", welches ebenso wie das Gedicht "Joeal und Leben" die Grundgedanken der Kantisch-Schillerschen Afthetik in poetischer Form darstellt.
- B. Teleologie. Kants Teleologie hat entscheibend eingewirkt auf die Entstehung der philosophischen Systeme von Schelling und Hegel (vgl. Hegels Borlesungen über Geschichte der Philosophie).

#### Behntes Rapitel.

Inbezug auf die Details der hier mit ein paar Strichen angedeuteten Entwickelung muß natürlich auf die geschichtlichen Darstellungen der neueren Philosophie verwiesen werden, von denen die hauptsächlichsten oben bereits genannt wurden. Eine spezielle Geschichte der Kantischen Philosophie gibt Rosenkranz im XII. Bande der Gesamtausgabe von Rosenkranz und Schubert. Endlich bietet der Briefwechsel Kants (Band II und III) überaus wertvolles Waterial.

Bie sehr bamals berartige große Ereignisse im geistigen Leben, wie die Kantische Gebankenrevolution, alles öffentliche Leben in Deutschland beherrschten, mag noch durch die eine Tatsache illustriert werden, daß, als Friedrich Wilhelm II. zum Feldzuge 1793 nach der französischen Grenze sich begab und die Würzburger Studentenschaft ihn auf der Durchreise in seierlichem Aufzuge begrüßte, keinerlei Anspielung auf die großen politischen Ereignisse gemacht wurde, wohl aber alle Festordner und Chargierten große Schärpen trugen mit der lateinischen Inschrist: "Königsberg in Preußen und Würzdurg in Franken, vereinigt durch Philosophie". Die Kantische Lehre war eben kurz vorher auch in Würzdurg durchgebrungen.

S. 363 ff. Über bas Berhältnis herbers zu Kant vgl. Kronenberg: "Herbers Philosophie nach ihrem Entwidelungsgang und ihrer historischen Stellung" (Heibelberg 1889), Kühnemann: herbers Leben und Werke (München 1895) und Anna Tumarkin: herber und Kant (Bern 1896).

über das Berhältnis Goethes zu Kant vgl. Borlander: Goethe und Kant (Kant-Studien, Band I, 1897 ff.). Das Wesentlichste berichtet Goethe selbst an der bekannten Stelle des Aufsages "Einwirkung der neueren Philosophie", zu ben kleineren naturwissenschaftlichen Abhandlungen gehörig.

Schillers Berhältnis zu Kant ift meisterhaft bargestellt in Runo Fischers Schrift "Schiller als Philosoph" (2. Aufl., Heibelberg 1894).

S. 369 ff. Über das Berhältnis Kants zur Gegenwart ist in vielsachen Abhandlungen geschrieben worden. Ich nenne hier nur den vortrefflichen Aussau von Paulsen: "Bas uns Kant sein kann", zum hundertjährigen Jubiläum der "Kritik der reinen Bernunst", 1881, in der "Bierteljahrsschrift für wissenschaftliche Philosophie" erschienen, und ebenso Georg Simmel: "Bas ist uns Kant?" in der Sonntagsbeilage der Bossischen Zeitung, 1896, Kr. 31—33. In seiner Schrift "Kant. Sechzehn Borlesungen" (Leipzig 1904) gibt Simmel eine Gesamt-charakteristik der Kantischen Philosophie vom Standpunkte der Kultur unserer Zeit.

Eine Fülle von Untersuchungen und Betrachtungen über das Thema "Kant und die Gegenwart" bietet naturgemäß auch die gesamte Kant-Literatur des Gedächtnisjahres 1904 (vgl. oben S. 383 f.).

### Chronologie

### für Rants Leben und Schriften.

- 1724. Immanuel Rant, geboren in Ronigsberg.
- 1728. [Chriftian Wolff, das Haupt der deutschen Aufklärung, aus Halle burch pietistische Einwirkung vertrieben.]
- 1727. [A. H. Francke, der bedeutendste Führer des Pietismus, gestorben.]
- 1729. [3. S. Bachs "Matthäuspaffion". Gottscheds (rationalistische) "Kritische Dichtkunft".]
- 1780. [3. G. Samann, geboren in Ronigsberg (geft. 1788).]
- 1783. Kant bezieht das Collegium Fridericianum. F. A. Schult, beffen Direktor geworben.
- 1740. Kant bezieht die Königsberger Universität. [Regierungsantritt Friedrichs des Großen.]
- 1747. Rants Schrift "Gebanken von ber mahren Schapung ber lebenbigen Rrafte".
- 1747-55. Rants Sauslehrertätigfeit.
- 1748. [Sumes "Untersuchung über ben menschlichen Berftand".]
- 1754. Kants Schriften, Untersuchung ber Fragen "Ob die Erde in ihrer Umbrehung um die Achse einige Beränderung seit den ersten Beiten ihres Ursprungs erlitten habe" und "Ob die Erde veralte".
- 1755. Kants "Allgemeine Naturgeschichte und Theorie bes Himmels". Kants Habilitationsschriften "Über das Feuer", "Neue Beleuchtung der Grundprinzipien metaphysischer Erkenntnis" (1756) und "Physische Monadologie" alle drei lateinisch geschrieben.

[Windelmanns Gebanken über die Nachahmung der griechischen Werke in der Malerei und Bilbhauerkunst.]

1756. Kants Habilitation. — Drei kleine Schriften über bie Erberschütterungen jenes Jahres. — Die Abhandlung "Reue An-

merkungen zur Erläuterung der Theorie der Binde". — [Ausbruch des siebenjährigen Krieges.]

- 1757. Kants Schrift "Reuer Lehrbegriff ber Bewegung und Ruhe". 1759. Kants Schrift "Bersuch einiger Betrachtungen über ben Optimismus". (Ganz im Leibnizschen Sinne.)
- ca. 1762—82. Die Kantische Gebankenrevolution. [Gleichseitig bie beutsche Literaturrevolution: Sturm und Drang.]
- 1762. Kants Schrift "Die falsche Spitsfindigkeit der vier spilogistischen Figuren". [Rousseaus "Emile" und "Contrat social" erscheint.]
- 1768. Kants Schriften: "Berfuch, ben Begriff ber negativen Größen in die Weltweisheit einzuführen" und "Der einzig mögliche Beweisgrund zu einer Demonstration für bas Dasein Gottes".
- 1764. Kants Schriften: "Bersuch über die Krankheiten des Kopses"; "Beobachtungen über das Gefühl des Schönen und Erhabenen"; "Untersuchungen über die Deutlichkeit der Grundsätze der natürlichen Theologie und Moral".
- 1766. Rants Schrift "Traume eines Geifterfebers, erlautert burch Traume ber Metaphyfit".
- 1768. Kants Abhandlung "Bon bem erften Grunde bes Unterschiebes ber Gegenben im Raume".
- 1770. Kant wird zum ordentlichen Professor ber Logit und Metaphysit ernannt. Die Grundzüge des kritischen Systems treten hervor in der Schrift: "Über Form und Prinzipien der sinnlichen und intelligiblen Welt" (lateinisch).

[Wendepunkt auch in der Literaturrevolution der Sturm- und Drangperiode: Goethe und Herber treffen sich in Strafburg.]

- 1775. Rants Abhandlung "Bon ben berichiebenen Raffen ber Menschen".
- 1776—78. Kleinere Auffage und Rezensionen Kants über das Basebowsche Philanthropin.

1770-1781. Entftehung ber "Aritit ber reinen Bernunft".

[1772 Leffings "Emilia Galotti", 1773 Goethes "Goet,", Bürgers "Leonore", 1774 Leffings "Bolffenbüttler Fragmente", Herbers Sturm- und Drangschriften, Goethes "Clavigo" und "Berther", 1776 Lenz', Klingers, Waler Müllers, Bagners Sturm- und Drang- Dramen, 1779 Leffings "Nathan der Beise".]

1781. Rante "Rritit ber reinen Bernunft".

[Leffing ftirbt. — Schillers "Räuber". — Peftalozzis "Lienharb und Gertrub".]

- 1788. Garves Rezension ber "Aritit ber reinen Bernunft" in ben "Göttinger gelehrten Anzeigen". Kants "Prolegomena zu einer jeden künftigen Metaphhsit, die als Wissenschaft wird auftreten können".
- 1784. Kants Auffätze in ber "Berliner Monatsschrift" (Organ ber Aufklärung): "Ibee zu einer allgemeinen Geschichte in weltbürgerlicher Absicht" und "Beantwortung ber Frage: was ist Aufklärung?"

[Serbers "Ibeen zur Philosophie ber Geschichte" (bis 1791).]

1785. Begründung der Jenaischen Literaturzeitung, Organ der Kantischen Philosophie, durch Schütz und Hufeland in Jena. — Kants Rezensionen daselbst über Herbers "Ideen"; Auffätze in der Berliner Wonatsschrift "Über die Bulkane im Monde", "Bon der Unrechtmäßigkeit des Büchernachdrucks", "Bestimmung des Begrisse einer Wenschenrasse".

Rants Schrift "Grundlegung gur Metaphhfit ber Sitten". -

[Goethes Gebichte "Ebel sei der Mensch" und "Prometheus" werden durch F. H. Jacobi bekannt; bes letzteren Schrift "Aber bie Lehre bes Spinoza".]

- 1786. Kants Schrift "Metaphysische Anfangsgründe ber Naturwissenschaft". Seine Aufsätze in der "Berliner Monatsschrift": "Mutmaßlicher Anfang der Menschengeschichte" und "Was heißt, sich im Denken orientieren?"
  - C. L. Reinholbs "Briefe über bie Kantische Philosophie" beginnen im Herbst im "Teutschen Merkur" zu erscheinen.

[Friedrich der Große gestorben. Sein Nachfolger Friedrich Wilhelm II. — Goethe nach Italien.]

- 1787. [herbers "Gott" (Bereinigung von Spinoza und Leibniz), Goethes "Jphigenie", Schillers "Don Carlos".]
- 1788. Kants "Kritit ber prattischen Bernunft"; sein Auffat "über ben Gebrauch teleologischer Prinzipien in ber Philosophie" im "Teutschen Mertur".
- 1789. [Beginn ber großen politischen Revolution in Frankreich.]
- 1790. Rants "Aritik ber Urteilskraft". Sein Auffat "Über Schwärmerei und bie Wittel bagegen".

[Goethes "Fauft" zuerst in Fragmenten veröffentlicht. — Jean Bauls "Schulmeifterlein Buz".]

- 1791. Kants Abhanblung "Über bas Mißlingen aller philosophischen Bersuche in der Theodicee". [Das Ministerium Wöllner in Breußen.]
- 1798. Kants "Religion innerhalb ber Grenzen ber bloßen Bernunft". Sein Auffat "über ben Gemeinspruch: Das mag in der Theorie richtig sein, taugt aber nicht für die Prazis" in der "Berliner Wonatsschrift". Der Zensurdonftikt. [Schillers Kantische Abhandlung "über Anmut und Würde".]
- 1794. Kants Auffätze in der "Berliner Monatsschrift": "Etwas über ben Ginsiuß des Mondes auf die Witterung" und "Das Ende aller Dinge".

[Fichtes Wiffenschaftslehre. — Schiller und Goethe finden sich.]

1795. Kants Schrift "Zum ewigen Frieden". [Schillers Abhandlungen im Anschluß an Kant: "Briefe über äfthetische Erziehung" und "Über naive und sentimentalische Dich-

tung".]
1796. Kants Abhandlungen in der "Berliner Monatsschrift": "Bon einem neuerdings erhobenen vornehmen Ton in der Philosophie"

einem neuerdings erhobenen vornehmen Ton in der Philosophie" und "Berkündigung des nahen Abschlusses eines Traktats zum ewigen Frieden in der Philosophie".

1793, Rants Schriften: "Streit der Fakultäten"; "Metaphysik der Sitten" ("Metaphysische Anfangsgründe der Rechtslehre" und "Metaphysische Anfangsgründe der Tugendlehre"); "Über die Buchmacherei, zwei Briefe an Herrn Friedrich Nicolai". Die Abhandlung "Über ein vermeintes Recht, aus Menschenliebe zu lügen".

Rant ftellt seine Borlesungen für immer ein. —

[Die Romantit in der Philosophie und Dichtung: Schellings "Joeen zu einer Philosophie der Natur"; Hölderlins "Hyperion"; Tieds "Bolksmärchen"; Schlegels Shakespeare-Übersetzung.]

1798. Kants Schrift "Anthropologie in pragmatischer Hinsicht". (Borlejungen.)

1799. Herbers Streitschriften gegen Kant: "Metakritik" und (1800) "Ralligone".

[Schillers Wallenstein-Trilogie; Wilh. v. Humboldts "Afthetische Bersuche"; Schleiermachers "Reden über die Religion"; Schellings "Erster Entwurf der Naturphilosophie"; Friedrich Schlegels "Lucinde"; Jean Pauls "Titan" (1800).]

- 1800. Rants "Logit", herausgegeben von Saiche.
- 1802. Kants "Phyfische Geographie", herausgegeben und bearbeitet von Rint.

1808. Rants "Babagogit", herausgegeben von Rint.

1804. Kants Atabemische Preisschrift über die Fortschritte ber Metaphhitt seit Leibniz und Wolff, herausgegeben von Rint. — Kants Tob.

[1805 Schillers Tob; 1806 Schlacht bei Jena; Hegels "Phanomenologie bes Geistes"; 1808 Goethes "Faust", erster Teil, erscheint; Herbarts "Metaphysit" und "Praktische Philosophie"; Alexander v. Humbolbts "Ansichten ber Ratur"; 1819 Schopenhauers "Welt als Wille und Borstellung".]

## Register.

Anthropozentrisch 385. Anthropologie (anthropologisch) 56, Abstogung (Repulsion) 129 ff., 294, 133, 184, 264 ff., 298 f., 382; 351. Absolut 217 ff., 232, 367. moralische Anthropologie 264 ff.!; Abftratt (Begriff) 197. physiologische Anthropologie 266ff.; pragmatische Anthropologie 264 ff. Accidenz 210 ff. Antite, die 17 ff., 330. Achtung (als moral. Gefühl) 108, 248 ff., 294. Antimonien 187, 222 ff. Achtungspflichten 291 ff. Anziehung (Attraktion) 129 ff., 294, 351. Aderbau 303 ff. Aonen 17. Apelles 13. Afthetik (äfthetisch) 103, 112, 329 ff., Apodittisch 209. 365, 371, 388. a posteriori 193. a priori (aprioristh, Apriorität) 193ff., Affekt 94, 268, 293. Afterdienft (Gottes) 321 ff. 214, 264 f. Arensborf 52. Allheit (Kategorie) 210. Altertum, flaffifches 47 f. Ariftophanes 13. Amphikthonenbund 284. Ariftoteles 13, 15, 143, 171. Analytisch (Analysis) 89, 104, 192 ff., Arnoldt, Emil 384. 203. Astetik 17, 297 f. Anatomie 355. Affertorisch 209. Andacht 47, 322 ff. Aftronomie 56 f. Andersch 52. Atom 129 ff., 195 ff. Attraktion f. Anziehung. Angenehme, das 334 f. Anschauung 195 ff., 345, 351; reine Auferstehungsglaube 323. Aufflärung 25, 27 ff., 50, 72 f., 76 ff., Anschauung 199 ff., 230; Formen 148 f., 300 ff., 328, 355, 359, 370 ff., ber reinen Anschauung 199ff., 351. 376, 384. Anselm v. Canterbury 19.

Antagonismus (ber Kräfte) 301 ff. | Aufrichtigkeit 325 f.

Augustinus 255. Augustus 36. Autorität 8 f., 20 f., 25, 124 f., 184. Autonomie (autonom) 260 ff., 376.

Bach, Joh. Seb. 29, 388. Bacon, Francis 21 ff. Baggefen 359. Barmherzigkeit 294. Barnabiter 72. Basebow 296 f., 391. Bauer, Bruno 384. Beethoven 13. Begnabigungerecht 275. Begriff 6, 23, 104, 142 ff., 188, 197 f., 205 ff., 230 f., 331, 334, 342, 345, 350, 372. Bengel 386 ff. Bering, Joh. 72. Berklen 24, 69. Berlin 37, 57, 81 f. Berliner Monatsschrift 80, 82, 84, 307. Beweis 23, 150 ff., 222, 226. Biefter 84, 88, 385. Biologie 355. Bischofswerder 76. Bonaventura 28. Borowsty 55, 384. Bruno, Giorbano 148. Bürgerliche Gefellschaft 273, 275. Böse, das 17, 80, 305, 311 ff. Buc 55, 59.

#### C.

Cabet 284. Campe 83, 385. Campanella 284. Candide 174. Carftens 13, 362. Cartefius 21 ff., 123 f., 362. Ceres 304. Cervantes 162. Chaos 129 ff., 196, 213, 230. Charakter 253 ff.; empirischer Charatter 253 ff., 312 ff.; intelligibler Charafter 253 ff., 313 ff. Chemie 104. Cherubinischer Banbersmann 29. Chriftentum 16 ff., 27 ff., 84, 315 ff., 330. Chriftus 4, 17 ff., 315 ff., 320, 359. Cohen, Herm. 387. Collegium Fridericianum f. Fridericianum. Copernicus 127. Coincidentia oppositorum 148. Constant, Benjamin 290. Crusius 137.

#### D.

Dantbarteit 110, 237. Dante 19, 346. Darwin 355. Definition 153 ff. De la Garbe 385. Demokratie (bemokratisch) 148, 277. Demofthenes 13. Demut 291 f. Denten (und Sein, Wirklichkeit) 13 ff., 15 ff., 141, 146 ff., 156, 188 ff. Dependenz 210. Descartes f. Cartefius. Despotie (Despotismus) 78, 277 f. Deffau 296. Diatetik 100, 297. Dichtfunft 57 f., 346. Didaktisch 70, 107. Dilthen 385. Ding an sich 199 ff., 213, 252, 365.

Dinglich-persönliches Recht 272.
Disharmonie (ästhet.) 339 f.
Disjunktiv (Urteileu. Schlüsse) 146 sf., 209.
Diskursiv 350.
Döbler 386.
Dogmatismus (bogmatisch, Dogma, Dogmatismus (22, 25, 28, 56, 136 sf., 180, 187, 200, 350, 353, 370 f., 374.
Dualismus 316.
Duns Scotus 183.
Düsselvorf 37.

#### Œ.

Dunamisch Erhabene, bas 338.

Eberhard 363. Edhard, Meifter 28. Ehe 118 ff., 272. Ehrgeiz 292. Eindruck 24, f. auch Empfindung. Einheit ber Borftellung (funthetische) 211 ff. Einheit (Rategorie) 210. Gitelfeit 292. Eleusisches Teft 304. Elisabeth (ruff. Raiferin) 55. Emerion 164, 387. Empirismus (empirisch, Empirist) 22, 24, 186 ff., 214, 231, 253 ff., 264, 354, 362; empirischer Charafter 253 ff., 312 ff.; empirische Methode 214. Empfindung 31, 194 ff., 208, 213, 220, 229 f., 334, 340, 352. Encuflopadie 5. Enge Pflichten 286. Enthusiasmus (Enthusiast) 284. Epikuräisch 16. Erdmann, Benno 382, 385, 387.

Erfahrung 22, 153 ff., 161 f., 186, 193, 214 f., 229 f., 234 ff., 253, 259, 270, 330, 351, 375. Erhabene, bas 160, 248, 337 ff. Erhard, Benjamin 359 f. Erfenntnis 8 ff., 17 ff., 25, 30, 32, 90, 128, 142 ff., 150, 158 ff., 172, 179 ff., 233, 259, 351 f., 365, 372, 374 ff. Erlach 385. Erlangen 59. Erlösung 17, 311 ff., 330. Ericheinung 205 ff., 252, 332 ff., 365. Erziehung 41 f., 52 f., 295 ff. Ethik (ethisch) 89, 180, 185 f., 233 ff., 307 ff., 356; ethische Astetit 297 f.; ethische Bilbung 295 ff.; ethische Dibattit 296 f.; ethische Gemeinichaft 317 ff.; ethische Gesetzgebung 269 f.; ethische Rultur 265, 268, 303, 357; ethische Methodik 295; ethischer Naturzuftand 317. Eudämonismus (eudamonistisch) 239 ff. Euflid 150, 203. Eutin 37. Ewigkeit 63, 129, 149, 200, 217 ff. Ewiger Friede 281 ff., 303.

#### ₹.

Faldenberg 383.
Fauft 15, 32, 120, 190, 229, 270, 340, 343, 346, 393.
Fetischmachen 322 ff.
Feuerbach 225.
Fichte 5, 13, 104, 162, 366, 371, 392.
Finalität 355.
Fischart 162.
Fischer, Kuno 106, 383 f., 388.

Fontenelle 249. Form ber Anschauung 199 ff.; ber Erfenntnis 226 ff., 365; bes Sandelns (ber pratt. Bernunft) 241 ff., 271; der Runft 344; der Bernunft 215 ff.: bes Berftanbes 205 ff. Formal-logisch 23, 143 ff. France 43, 390. Frauen - Rant und die 114 ff. Freiheit 94 f., 105, 107 f., 187 f., 217 f., 223 ff., 250 ff., 260 f., 271, 305, 313, 329 ff., 366. Freundschaft 33, 61, 116 ff., 294 f. Fribericianum 43 f., 46 ff., 390. Friedrich d. Große 36, 49, 54, 64, 76, 83, 278, 385, 390. Friedrich Wilhelm I. 39. Friedrich Wilhelm II. 65, 76, 79, 82 ff., 385, 392. Fromm, E. 385. Frömmigkeit 327. v. Fürft, Rangler 58.

#### б.

Garve, Chriftian 69 ff., 392. Galilei 127. Bebet 47, 324 ff. Gedächtnis 104. Gefühl 27 ff., 31, 41, 120, 148, 160 f., 247 f., 372. Gefühlsphilosophie 30 ff., 148, 362 f. Gegenstand 197 ff. Geister, Geiftererscheinung 166 ff. Geifterfeber 168 ff. Geiz 97 f., 291. Gelehrsamkeit 173, 343. Gemeinschaft (Rategorie) 210. Genie 31, 38, 66, 89, 103 f., 231, 342 ff.

Geniephilosophie ſ. Gefühlsphilofophie. Geographie, physische 56, 64, 104, 382. Geometrie 151. Gerechtigkeit 111, 273 ff., 284 f., 326. Gerhard, Paulus 29. Geschmack 68, 335 ff. Geset (Gesetlichkeit) 113, 126 ff., 140, 215, 226, 235 ff., 266, 269, 276 ff., 344. Gesichte (Bisionen) 17, 166 ff. Gewaltige, bas 337. Gewiffen 254 ff., 325 f. Glauben 8 ff., 19, 22, 25 ff., 188, 315 ff. Gleichheit (eheliche) 272. Gleichheit (polit.) 276. Glüdfeligkeit (Glüd) 136, 159, 174, 239 ff., 258 ff., 273, 275, 278, 300 ff., 311 ff., 318. Gnabe 318 ff., 326 f. Gnabenmittel 321 ff. Goethe 13, 37, 120, 160, 164, 201, 215, 229, 231, 255, 261, 270, 293, 310, 316, 330, 336, 345 f. 355 f., 362 ff., 388 f., 391 ff. Gothenburg 166. Gotif 20. Gott 19, 21 ff., 34, 42, 56, 126 ff., 129, 149 ff., 215, 221 ff., 257 ff., 289, 305, 307 ff., 351. Gottesbeweise (Beweise f. d. Dafein Gottes) 155 ff., 224. Göttliche Romobie 346. Gottsched 390. Gravitationsgeset 127. Green 116 f., 386. Größe, die 337 f.

Große, das 337. Großer Kurfürft 40. Grund (und Folge) 23, 141 ff., 150 ff. Grundfäte (bes Handelns) 237 ff. Gumbinnen 52. Gunftbewerbung, Religion der 318 ff. Gute, das 17, 236 ff., 305, 334 ff.

S.

Baretifer 374. Sageborn 63, 104. Hagemann 386. Hagen 104. Hamann 25 ff., 58, 63 f., 69, 148, 385, 390. Halle 43, 65, 390. Haller 63, 65, 104, 132. Hamburg 37. hamlet 346. hardenberg 52. Harmonie 333, 339 f. Hartenstein 381 f. Hartknoch 98. Hartmann, Ed. v. 388. Haß, der 292, 294. Segel 6, 13, 78, 113, 149, 211, 347, 366 f., 381, 385, 394. Heiligkeit 218, 244, 326. Heilige Schrift 84, 320 ff. Helmstebt 83. Heraklit 148. Berbart 13, 367 f., 394. Berbert, Maria v. 386. Berber, 30h. Gottfr. 13, 52, 58, 62 f., 71, 180, 185, 298 f., 363 f., 388, 391 f. Bermes 78, 81. Herschel 131. Bert (Physiter) 201. Herz, Henriette 60.

Herz, Martus 59 ff., 68, 70. Herzberg, Graf v. 79. Heuristisch 354 ff. Heydenreich 47. Hilmer 78, 80 f. Sippel 63, 114, 118, 386. Hippotrates 385. Historischer Glaube 323. Historische Rechtsschule 376. Hobbes 24. Hochmut 291 f. Höchfte Gut, bas 258 f. Hölberlin 393. Homer 343. Horen, die 360. Hudibras 170. Hufeland 71, 392. Humanität 91, 94 f., 108 ff., 113, 118, 292 ff., 306. humboldt, Alexander v. 13, 394. humboldt, Wilhelm von 13, 309 f., 361 f., 365, 378, 387, 394. hume, Dav. 26 ff., 150, 187, 207, 281, 385, 390. Humor 113, 162 ff. Hülsen, v. 52 f. Spgiene (moralische) 298. Hylozoismus 350 ff. Hypochondrie 99, 170. Spothetischer Imperativ 245 ff. Spothetisches Urteil 209, 245.

3.

Jachmann 98, 115 ff., 384. Jacobi, Fr. Heinr. 27, 366, 391. Jakobiner (Jakobinismus) 77. Jäsche 382, 393. Jbee 6, 15 ff., 88, 107, 132, 183, 215 ff., 242, 256 ff., 284 f., 309, 329 ff., 345 ff. Ibeal, Ibealismus, Ibealität (ibealiftifch) 202, 214, 221, 224, 260, 362, 367, 375. 3bol 21. Jean Baul 360, 392 f. Jena 59, 71 ff., 80, 392. Jenaische Literaturzeitung 71, 74, 392. Immoralität 310 ff. 3mperativ 244 ff., 268. Independenten 323. Individualität (Individuum) 32, 35, 305 ff. Indische Philosophie 201. Induttive Methode 214. Inharens 210. Anguifition 83. Intellett 183. Intelligibel 59, 67, 179, 189, 251, 260. Intelligibler Charafter 253 ff., 313 ff. Interesse (theoret. u. prakt.) 182 ff., 335 f., 342. Antuitiv 350. Johannes 366. Josephinisch 72. Iphigenie 314. Irrational 372. Jubichen 52. Jupiter (Planet) 136. Jurisprudenz (juribifch) 270, 361. Arion 335 f.

Я.

Kabmus 223. Kant, Joh. Georg 40. Kantftubien 392 ff. Kafuiftif, moralijche 287 f. Katechetijche Wethobe 297.

242, 251, 350. Rategorisches Urteil 209. Kategorischer Imperativ 83, 245 ff., 275, 281, 285. Ratholizität 323. Raufalität (faufal, Raufalgefet) 23, 140 ff., 188, 210, 250 ff., 348 ff. Rehrbach 381. Reppler 127. Repferling 52, 114. Riefewetter 385. Rirche 19 f., 77, 184, 316 ff. Rirchenglaube 78, 319 ff. Rirchmann, 3. S. v. 381. Rlexifer (Rlexus und Laien) 319 ff. Rlinger 391. Knobloch, Charlotte v. 166 ff. Rnuten, Martin 49 f., 55, 385. Rommunion 324. Ronfeffion 29, 319 ff. Ronfirmation 324. Ronigsberg 25, 35, 37, 39 f., 43, 49 f., 52 ff., 64, 73, 84, 91 f., 96, 109, 114, 116, 134, 384. Königsberger Nachrichten 134. Ronfret 197. Ronftitutiv 332, 354 f. Kontemplation (fontemplativ) 88 f., 120. Ronvent 279. Ropffrantheiten 162 ff. Robula 22 Rorff, General von 55, 59. Kormanicii, Jan 168. Rosmogonie (fosmogonisch) 131 ff. Rosmologischer Beweis 155 f. Rosmozentrijch 123. Rraft 123 ff., 186, 338, 350 f.

Krause, Albr. 382.

Rategorie 205, 207 ff., 220, 230 f.,

Kriecherei 292. Rrieg 280 ff. Rritisch (Rritik) 19, 67 f., 137, 154, 186 ff., 232, 235, 248, 305, 331, 350, 355, 364 f., 371, 376. Aronenberg, M. 385 f., 387 f. Rühnemann 388. Rultur 26, 34, 168, 183 f., 226 ff., 265, 281, 301 ff. Rultur, ethische f. Ethit. Kultur, moralische f. Moral. Rulturphilosophie 299. Rultus (religiöfer) 321 ff. Runde 48. Runst 330, 340 ff., 362, 372.

#### g.

Laie (und Rlerifer) 321. Lambert 64, 131. Lamarc 355. Laplace 131. Lagwiy, Kurt 387. Lavater 67, 387. Leben (und Denten) 27 ff. Leben (Organismus) 347 ff. Lecty 384. Legalität 269 f., 288. Leibniz 24 f., 35, 123 ff., 137, 362 f., 391 f. Leidenschaft f. Affekt. Leipzig 37. Lenz 391. Leffing 13, 124, 229, 328, 330, 386, 391 f. Lepben 48. Liebe 120, 247, 294. Liebespflichten 292. Limitation 210. Lindner 58. Liffabon 134.

Rronenberg, Rant. 3. Aufl.

Lode 24. Logif (logisch) 6, 30 ff., 55 f., 59, 141 ff., 160, 172, 209, 342, 371, 382; formal-logifch 23, 143 ff. Logos (Logoslehre) 315. London 104. Loretto 322. Lope 356, 388. Lucrez 48. Ludwig XIV. 36. Lüge 290 f. Luft (und Unluft) 147, 333, 336, 339. Luther 4.

#### M.

Mabonna 20. Mäcenas 36. Magus, der, des Norbens f. Hamann. Maja, Schleier ber 201. Matrotosmus 175. Malebranche 24. Marburg 72. Mars (Blanet) 135. Materie 128 ff., 196, 350 ff. Materialismus 368. Mathematik (mathematisch) 23, 48 ff.. 56 ff., 59, 150 ff., 202 ff., 351, 386 f. Mathematisch Erhabene, das 338. Maxime 237 ff., 269, 271, 285. Mechanismus (mechanisch) 132, 343, 351 ff. Medizäer 37. Medizin 57. Mendelssohn, Mojes 57, 64, 69, 185. Mensch, ber, als Prinzip der Erkenntnis 11, 34, 175, 357; als Subjett ber Ertenntnis 230 ff.; als Ob-

61 f., 123, 133, 150 ff., 175, 184, 265; als Objekt prakt. (fittl.) Intereffes 33 f., 62, 89, 108, 112, 118, 121, 133 ff., 158, 175, 181 ff., 291 ff., 295 ff.; als Naturwefen 257, 266 ff., 312 ff., 333, 339, 348, 356 f.; als (freies) Bernunftwesen 233 ff., 257 ff., 268 ff., 289, 313, 333, 338, 348, 356 f. Mensch und Natur 23, 26, 31, 122, 200, 215, 260 ff., 316, 357, 363. Mensch und Gott 26, 33, 224 f. Menich und Welt (Rosmos) 24, 33, 134. 366. Menschenfurcht 108. Menschenfeind 293. Menschenkenntnis 159. Menschenliebe 108, 292 ff. Menschenrasse 299. Menichenwürde 108 f., 272, 294. Menschen, Pflichten gegen 291 ff. Menzer, B. 387. Meffianisch (Meffias) 218, 359, 366. Metaphyfik (metaphyfifch, Metaphyfifer) 53, 55 f., 59, 61, 68, 140, 145, 160 ff., 168 ff., 180 ff., 223, 269, 382, Mitrotosmus 175. Minben 385. Mittelbegriff 144. Mitleid 293 f. Misanthrop f. Menschenfeind. Modalität 209 f. Moditten 160. Möglichkeit (Kategorie) 210. Mohrungen 52. Monadologie, physische 54. Monarchische Staatsform 148. Monogamie 272.

jekt ber Erkenntnis 12, 15, 33 f., Moral (moralisch, Moralität) 31. 42, 62, 68, 71, 79 f., 86, 98 110 f., 156, 159, 222, 226, 264, 269 ff., 288 ff., 298, 308 ff., 361, 371. Moralische Anthropologie 267 ff., 299. Moralischer Glaube 319 ff. Moralische Kasuistik 287 f. Moralpädagogik (Moralunterrickt) 295 ff. Moralphilosophie 56 f. Morphologie 355. Motherby 116 f. Motiv (fittl.) 237 ff., 246, 269. Mozart 13. Müller, Waler 391. Münster 37. Mystik (Mystiker) 27 ff., 164 ff., 346. 384 f. Mythus, religiöser 4, 7 ff., 14, 18 f., 25, 126 ff., 140. N. Naivität 112. Napoleon 387. Natur 215. Natur und Erkenntnis 10, 34, 122 f., 215. Ratur und Freiheit 250 ff., 299 ff., 330 f., 363 f., 366. Natur und Geift 367. Natur und Gott 126 ff. Natur und Runft 340 ff. Natur und Kultur 298. Natur und Mensch f. Mensch. Natur (menschliche) und Scheinweien 111 f. Ratur und Sittlichkeit (Raturgefes und Sittengefet) 244 ff., 250 ff., 295 f.

Naturertenntnis u. religiöser Mythus 126 ff. Naturfeindschaft 215, 330. Raturgefet f. Befet. Naturphilosophie 10, 15, 21, 123, 133, 186, **3**16. Naturpoefie 32. Naturrecht 270 ff., 376. Naturichone, bas 340 ff. Naturwiffenschaft 48 ff., 131, 153, 215, 352 ff., 355, 362, 367. Natürliche Gemeinschaft 272 f. Natürliche Rausalität 348. Natürliche Moral 151. Natürliche Religion 87 f., 184. Natürliche Theologie 56 f., 151, 155 ff. Regation (Kategorie) 210. Negativität (bas Negative) 139. 146 ff. Negative Größe 146, 148 f. Neid 292. Reigung (und Pflicht) 247 ff., 256 f. Neu-Kantianismus 368. Newton 50, 125, 127 ff., 137, 343, 351. Nichtsein 210. Nichtwissen, Sokratisches 162. Nicolai 393. Nikolovius 96. Notwendigkeit 188, 210, 254, 323.

#### D.

Oberkonsistorium, preuß. 78. Obskurantismus 85. Observanzen 47, 321 ff. Öbipus 181. Öffentliches Recht 273 ff. Offenbarung 15, 17, 184, 325. Offenherzigkeit 326.

Ofen 355. Ontologischer Beweis 156 f., 224. Optimismus 139, 228 f., 327 f. Organismus (organisch, Organisation) 347 ff., 373 f. Originalität (künstlerische) 343 ff. Orthodog 374.

B. Babagogif (pabagogisch) 52 f., 70, 107, 295 ff., 380. Pantheismus 363 ff. Paradies 304. Paralogismen 222. Barerga, ber Ertenntnis 94; bes Lebens 94; ber Religion 318. Bathologische Menschenliebe 293 f. Baulfen, Fr. 383, 386, 389. Baulus 120. Perfektibilität 135 f. Perifles 37. Berfonlichkeit 257, 262 f., 272, 290 ff. Persönliches Recht 272. Beffimismus (peffimiftifc) 201 f., **228**. Pestalozzi 391. Beter III. 56. Pfaffentum 322 ff. Pflicht 98, 246 ff., 257, 286 ff., 292, 309 f. Phänomena 202. Phantafie 7, 103, 127, 132. Phantafterei 163 ff. Phibias 13. Philanthrop 292 ff. Philanthropin 296. Philologie, klassische 51. Philosophie 22, 48 ff., 60 ff., 68, 153 ff., 183 ff., 268, 346, 374.

26\*

Physit 54, 56 f., 352. Physiko-theologischer Beweis 156. Physiologische Anthropologie 266 ff., 299. Bietismus 29 ff., 41 ff., 49 f., 384, 390. Plato 13, 15, 146, 273, 276, 283, 316, 387. Bölik 382. Poesie 30. Bolitik (und Ethik) 280 ff. Politifche Gesellschaft 273. Pope 63, 104. Popularität (der Schreibweise) 70, 74, 107. Bovularphilosoph 69. Bositiv (und negativ) 146 ff. Positiv (und rational) 30 ff., 75, 375 f. Bositives Recht (und Naturrecht) 270, 376. Positivismus 368, 376. Postulat (ber praftischen Bernunft) 257 ff. Potsbam 82. Prädikativ 211. Pragmatische Anthropologie 264 ff., 299. Braktische Realität 256. Prattisches Interesse 182 ff. Braftische Bernunft 234 ff., 256 ff., 348. Braktische Menschenliebe 292 ff. Praxiteles 13. Brimat (ber praftischen Bernunft) 259, 329. Brivatrecht 272 ff. Broblematisch 209. Prolegomena 70. Prometheus 310, 366.

Protagoras 11. Psychologie 268, 352. Puritaner 323.

Ω.

Qualität 209 f. Quantität 209 f.

98.

Rabelais 162. Radikal Boje, bas 80, 313 ff. Raftenburg 48. Rationalismus (rationalistisch, Rationalist) 22, 24, 186 ff., 371 f., 375, 382, 389. Rational (und positiv) 30 ff., 75, 375f. Rationale Rosmologie 222. Rationale Phychologie 221. Rationale Theologie 224. Rauch, Christian 92, 385. Raum (und Zeit) 22, 63, 132, 194, 197 ff., 207 f., 213, 230 f., 242, 251, 254, 262, 352, 362, 387, Rautenburg 52. Realität 210, 214. Realismus (realistifc) 362 ff., 368, 375. Realpolitiker 280 f. Recht (Rechtslehre) 270 ff.; Rechtsibee 279; Rechtspflichten 272 ff.: Recht und Wirklichkeit 270 ff.: Recht und Macht (Gewalt) 273 f., 279 ff.; dinglich-perfonliches Recht 273; öffentliches Recht 273 ff.: Naturrecht 270, 376; Sachenrecht 272; Strafrecht 274 ff.; Bolferrecht 280 ff.; Beltbürgerrecht 279 ff. Rede, Elije von ber 114.

Reflexion (reflektierenbe Urteilskraft)

332, 347, 350 f.

Reformation 28. Regel 234 ff., 266, 342 ff. Regeln a priori 234, 240 ff. Regeln ber Rlugheit 240. Regeln ber Runft 342 ff. Regeln ber Ruplichteit 240. Regulativ 233. Reide, Rub. 382, 384. Reine Anschauung 199 ff., 230, 352. Reines Denken 22. Reine Ertenntnis 191 ff., 234 f. Reine Form, der Anschauung 199 ff.; des Urteils 209 ff.; des Berftandes 210 ff. Reine 3been 220 ff., 327. Reine Naturwiffenschaft 215. Reine (Bernunft-) Religion 376. Reine Sittlichkeit 235 ff. Reine Tugend 327. Reine Bernunft 68, 100, 179, 191 ff., 250 f. Reine Bernunftibeen 220 ff. Reine Bernunftgebote 264. Reine Berftandesbegriffe 208 ff. Reinhold, Karl Leonh. 72 ff., 361, 365, 392. Relation 209 f., 245. Religion 19, 27 ff., 47, 55 f., 68, 77 ff., 87 f., 156, 182 ff., 297, 307 ff., 361, 372 f., 376 f.; Religionslehre (Religionsphilosophie) 47, 56, 85, 307 ff., 380, 387; Religionseditt 77; religiofes Gefühl 27 ff.; religiofe Phantafie 127; religiöser Mythus f. Mythus; Religionswahn 85, 320 ff.: Bernunftreligion f. Bernunft; reine Bernunftreligion f. rein. Renaiffance 20, 126, 330. Republit 277 ff., 282.

Repulfion f. Abstogung. Resignation 120, 157 ff. Restauration (und Revolution) 375. Reue 254, 314. Reuter, Anna Regina 40. Revolution 78 ff., 278 f., 366, 374, 376. Rezeptiv (Rezeptivität) 205. Rhetorik 106. Richter 51. Miehl, A. 386. Mink 382, 393 f. Ritch 361. Romantif 27 ff., 359, 363, 366 f., 372, 384, 393. Rosenkranz 381. 388. Roth 385. Rouffeau 25 ff., 31, 102, 111, 158. 168, 278, 296, 305 f., 385, 391. Ruffmann 116 f. Ruhnken (Ruhnkenius) 47 f. Ruysbael 341.

#### €.

Sachenrecht 272. Sagazität 331. Sanssouci 36. Satire 113, 161 ff. Savigny 376. Schabenfreude 292. Schelling 78, 365 f., 372, 385, 393 f. Schiller 12 f., 74, 175, 304, 330, 347, 359 ff., 387 ff., 391 ff. Schlegel 393. Schleiermacher 372, 393. Schluß s. ShNogismus. Schlußformen 143 ff. Schmid 72. Scholastik (scholastisch) 19, 28, 34, 143, 164, 183, 370 ff.

Schöne, bas 116, 160 f., 267, 333 ff., 365, 372, 377. Schopenhauer 13, 201, 211, 228, 254, 336, 367 f., **394**. Schubert 381, 384, 388. Schult, Franz Albert 30, 43 ff., 51, 55, 385, 390. Schulz, Joh. 71. Schüt, Chr. Gottfr. 71 f., 392. Schwärmerei 76, 170 ff., 284, 295. Schwermut 121. Seele (als Jbee) 220 ff.; Unsterblichfeit der Seele, f. Unfterblichkeit. Selbstbeberrichung 298. Selbstmord 290. Selbstzwed (Endzwed) 108, 112, 289 ff., 324, 356 ff. Servilität 291. Shalespeare 343, 346, 386, Sichtbare Rirche 319 ff. Simmel 389. Simonibes 154. Sinnlichkeit (finnlich, finnliche Ertenntnis) 59, 67 f., 188, 194 ff., 205, 229, 260, 334, 338. Sittlickfeit (sittlich) 16, 30, 68, 105 ff., 159, 182 ff., 235 ff., 307 ff., 340, 372, 377. Sittengeset 233 ff., 288 ff., 312, 377. Sittenlehre 239 ff., 329. Stepfis (steptisch) 16, 25 ff., 37, 61 f., 179 ff., 385. Sohn Gottes 315. Sokrates (sokratisch) 4, 13, 15, 33, 62, 86, 107, 110 f., 157, 161, 173, 179, 316, 384. Sophistik 15. Sophotles 13. Sparsamteit 96 ff., 103.

Spekulativ 366.

ľ

Spekulative Methode 214. Spinoza (Spinozismus) 23 f., 89. 150, 261, 316, 362 ff., 392. Spiritiften 167, 387. Spontaneitat (fpontan) 205. Sprachwiffenschaft 362. Staat 17, 30, 77, 79 f., 148, 227, 273 ff., 366, 374, 387. Staatenbund 282 ff., 303. Staatsrecht 276 ff. Statutarisch 321 ff. Stäudlin 81, 385. Stein 52. Stellvertretenbes Leiben 314. Stoa Rantiana 91. Stockholm 166. Stoiter (ftoifch, Stoizismus) 16, 293 f. St. Pierre, Bernardin be 284. Strafrecht 274 ff. Sturm und Drang (Stürmer und Dränger) 32, 184, 343, 391. Subsistenz 210. Substanz 210 ff., 323. Sünde 135, 304 ff., 330. Swebenborg, Emanuel 164 ff., 387. Swift 163. (funthetisch, Shuthesis Spnthese) 192 ff., 203 ff., 350. Synthetisches Urteil 192 ff., 203, 205. Synthetisches Urteil a posteriori 193. Synthetisches Urteil a priori 193 ff. Syllogismus 23, 142 ff., 150 ff., 159, 222, 226. Spllogistische Figuren 142 ff. Syftematik 372 ff. Spftole (und Diaftole) 12. I.

Tafel 167. Taufe 324. Tauler 28. Technische Grundsäte 238. Teleologie (teleologisch) 347 ff., 388. Temperament 94, 268. Termini (terminologisch) 106 f., 370. Teste 50, 53. Teuticher Mertur 70. Theismus (theiftisch) 129, 350 ff. Theodicee 307. Theologie 19 f., 49, 55 ff., 81, 361; natürliche Theologie f. Natur; rationale Theologie s. Rational. Theosoph 164. Thibaut 361. Tholud 384, 387. Thomas Aquinas 19. Thorwaldsen 13. Thukydides 13. Thueftes 314. Tiect 393. Tilsit 40. Todesstrafe 275. Transzendent 214, 266. Transzendental 214 (transzendentaler Ibealismus 214, transzendentale Methode 214). Traum ber Empfindung 171. Traum ber Bernunft 171 ff. Trennung der Staatsgewalten 277 f. Trichotomisch 374. Triebfeber (bes Sanbelns) 237 ff., 312 ff. Tichugg 385. Tugend (tugendhaft) 135, 147, 172 ff., 258 f., 288, 314, 327, 362. Tugendlehre 269 ff. Tugendpflichten 289 ff.; gegen übermenschliche Wefen (Gott) 289; gegen untermenschliche Befen (Tiere,

290 f.; gegen andere Menschen 291 ff. Tumarkin, Anna 388. Tungusischer Schaman 323 f. Tycho de Brahe 172.

#### 11

Überlieferung (und freie Erkenntnis) 8, 20 f., 25. Überweg-Heinze 382. Ulpian 271. Unabhängigkeit 108 f., 124. Unbedingte, bas 218 ff. Unendlichkeit 16, 22 f., 63, 122 f., 128 ff., 175, 200, 217, 262. Unendliches Urteil 209 f. Ungeheure, das 337. Unluft (afthetische) 339 ff. Unmöglichkeit 210. Unsichtbare Kirche 319 ff. Unfterblichkeit 149, 159, 172 ff., 221 f., 257 ff., 307 f. Unterwürfigfeit 108 f. Urbanität 112 f. Urphanomen 355. Urfache (und Wirkung) 23, 140 ff., 149 ff., 206 ff., 216 ff., 251 ff., 348. Urteil 23, 141 ff., 191 ff., 215 ff., 234, 331 ff.; Urteile a priori 203, 234; Urteile a posteriori 202, 234; prabitative Urteile 211. Urteilstraft, logische Urteilstraft 331; äfthetische Urteilstraft 329 ff., teleologische Urteilskraft 347 ff. Utopie (Utopift) 227.

#### 90

untermenschliche Wesen (Tiere, Baihinger, H. 383, 387. Pflanzen) 289 f.; gegen sich selbst Bernunft (theoretische), Bernunft als

Organ ber Erkenntnis (Inbegriff 124 f., 135, 180, 228 f., 290 f., aller Ertenntnisvermogen) 6 ff., 347. 10, 16 f., 21 ff., 68, 122, 131 ff., Bahrheitsliebe 105, 110, 124, 140 f., 157, 174, 218, 227 ff., 242, Wahrnehmung 200 ff. 262, 371, 376 ff. Bafiansty 90 f., 384. Bernunft als Bermögen ber 3been Beber, H. 385. Bechselwirfung 210, 294. 215 ff., 345 ff. Bernunft und Autorität (Offenbarung) Weimar 37, 73 f., 386. 19 f., 25, 75, 77, 80, 85, 184. Beije, ber 16, 86, 92, 94, 121, 293. Bernunft und Gefühl 27, 372. Beisheit 173. Bernunft und Phantafie 132 f. Beisheitslehrer 184. Bernunft und Sinnlichkeit 68, 186 ff., Weite Bflichten 286 ff. 333 ff. Welt 126, 149, 151, 221 ff. Bernunft (praktische) 93 ff., 234 ff., Weltzwed 357. 259 ff., 301. Beltbürger 279. Bernunftalaube 320 ff. Beltbürgerrecht 279 ff. Bernunfthaß 18. Beltflucht 316. Bernunftrecht 280. Beltkenntnis 160. Bernunftreligion 318 ff., 327. Beltschmerz 367. Bernunftstaat 148, 278 f. Beltverneinung 18. Bernunftftolg 158. Weltweise, ber 184. Berftand 27 ff., 148, 159, 205 ff., Beftminfterbrude 104. 229 f., 372, 376. Widerstreit ber Pflichten 287 f. Berftanbesauftlärung 32, 37. Wiedervergeltung 274. Berftandesbegriff 338; reiner Ber-Wiebergeburt (fittliche) 255, 314. ftanbesbegriff f. Rein und Rategorie. Wieland 72. Victoriner 28. Wien 72. Bielheit 210. Wille, ber 183, 236 ff., 252 ff., 335 f. Bifcher, Fr. 388. Windelmann 330, 389. Bision (Bisionar) 17, 162 ff. Winbe 134. Bolkelt, Joh. 387. Windelband 383. Bölkerrecht 280 ff. Wirklichkeit 16 ff., 20, 22, 103, 126, Bollfommenheit 135, 226 ff., 258 f., 128, 141 ff., 199, 259 ff., 270, 300 f. 285. Boltaire 174. Wissenshochmut 158. Borländer, A. 383, 387 f. Wit 105, 113. Wobser 116, 160. W. Wogulite 323. Wagner 391. Wohltätigkeit 97 f., 110, 237, 292.

Wahrheit 62, 86 f., 105 ff., 111, Wohlwollen 292, 294.

Bedlip, Frhr. v. 64 ff.

Beit 199 ff., 222 ff. (f. auch Raum).

Benfurkonslikt 75 ff.
Betetische Wethobe 62.
Beugis 13.
Biegenprophet 168.
Bimmermann 388.
Bornborf 55.

8ufälligfeit 210.
8wed 108f., 112, 238ff., 289, 329ff.,
347 ff.

3wedmäßigfeit 349 ff.

8weifel 11, 16, 21 ff., 124, 137 ff., 154, 157 ff., 180 f., 203.

### C. H. Bed'sche Verlagsbuchhandlung Oskar Bed, München

Bon bemfelben Berfaffer ift foeben ferner erfchienen:

# Ethische Präludien.

Von

Dr. M. Kronenberg.

1905. VII, 322 S. 80. Geh. M. 5 .--; geb. M. 6 .--.

Inhalt: I. Die Kantische Gebankenrevolution und die Ethik. — Ethik Goethes. — Rietziche als Antimoralist. — Schleiermachers Reben über die Keligion. — Feuerbach Kelgionshhilosophie. — Ueber ben Gest der Kenansjance. — Giordano Kruno's Märthretrob. — Kousseau und die Enchelopädisten. — Emerson und der deutsche Jdealismus. — II. Aatwebetrachtung und Katurgeruß. — Eihik und Religion. — Religidse Aufklätung und Komantil. — Ueber Feste und ihre Symbolik. — Allerseelen. — Dantbarkeit, Krömmigkeit. — III. Egoismus und Altruismus. — Weltflucht und Gemeinschaftsbildung. — Der soziale Esik. Soziale Utopien. — Ethik und Politik. — Das Kationalitätsprinzip. — Die Idee des ewiger Kriedens. —

= Coeben erichienen! =

Früher erfcien:

# Moderne Philosophen.

Ron

Dr. M. Kronenberg.

Inhalt: I. Hermann Lohe. — II. F. A. Lange. — III. Bictor Cousin. — IV. L. Feuerbach. — V. Max Stirner.

Seh. 4 M 50 d; geb. 5 M 50 d.

"In einer Darstellungsweise, welche ben Leser bon ber ersten bis zur letten Seite tessellungsweise, welche ben Leser bon ber ersten bis zur letten Seite tessellungsweise, seine Absicht, mit diesen kurzen Wonographien nicht nur zur Würdigung ber einzelnen Philosophen, sow bern des ganzen — etwa durch die Jahre 1825—1865 begrenzten — Zeitalters, bem sie angehören. beizutragen. Zugleichtreten aber Personlichreit, wissen, chaftlicher Charafter und Gesamtanschauung der einzelnen Philosophen in Lebensbollen Bildern dem Leser entgegen." ("Theol. Litteratursta.") — "Der Bersassen ziet feinsinniges Werständnis für fremde Gedanten gange und die Darstellung sesselt durch Wärme und Klarheit." ("Vos. 1851.")

# Friedrich Dietsche

und feine

Herrenmoral.

Von

Dr. M. Kronenberg.

35 Seiten. 80. Geheftet 75 &.

Rietsiches Anschauungen über Wesen und Wert der Sittlickeit ersahren in biesen Blättern eine nach Unbefangenheit und gerechtem Urteil firebende Kritit. Jeber, ber fich mit Rietsiches Moralanschauungen auseinanbersehrn will, wird Dr. Kronenbergs in verständlicher und klarer Sprache geschriebene Ausführungen mit Gewinn lefen!

Goethe. Sein Leben und seine Werke. von Dr. A. Bielschowskn. Band I mit einer Gravure: Tischbeins Goethe in Italien. 7. u. 8. Aufl. In Leinw. geb. Mt. 6 .- ; in feinstem Salbtalblederband Mt. 8.50. Band II mit einer Gravüre: Stielers Goethe-Porträt. 6. u. 7. Aufl. In Leinw. geb. Mt. 8.—; in feinstem Halbkalblederband Mt. 10.50. Schiller. Sein Leben und seine Werke. von Karl Berger. In zwei Banden. Bd. I mit Gravure: Schiller im 27. Lebensjahre nach dem Gemälde von Graff. 1. u. 2. Aufl. In Leinw. geb. Mt. 6 .- ; in Halbtalblederband Mt. 8.50. Der zweite Band foll im Berbst 1905 erscheinen. -Schiller von Prof. Dr. Eugen Kühnemann. Ein Band von 40 Bog. 8°. Fein gebunden 6 M 50 & (Goeben erichienen!) Herder. Sein Leben und seine Werke. von Dr. Eugen Rühnemann. 1895. 26 Bogen 8°. Mit Gravure. Eleg. geb. Mt. 7.50. Grillparzer. Sein Leben und seine Werke. Deutsche Ausgabe von Bon August Ehrhard. Dr. Morik Neder. Mit Porträts und Kaksimiles. 34 Bog. Geh. Mk. 6.50; geb. Mk. 7.50. Sein Leben und seine Werke. Von Roman Woerner In zwei Bänden. orb. Prof. in Freiburg i. Br. Erster Band 1828-1875. 26 Bog. Geh. Mt. 8.-; geb. Mt. 9.-.

C. H. Bed'sche Verlagsbuchhandlung Oskar Bed in München.

= Biographien: ====

C. h. Bed'sche Verlagsbuchhandlung, Osfar Bed, in Min Reue Ericheinungen.

**System** Von Dr. Johannes o. Professor der Philosophie in Leipzig. der Ästhetik. In 2 Bänden. (Soeben erschi Erster Band. 1905. 38 Bog. gr. 8°. Geb. 12.-

Afthetik von Dr. Johannes Volk Tragischen. 1897. Geh. M. 8.—; geb. M 9.

Hamann und Kant. Von Ein Beitrag zur Geschichte der Philo- Dr. Seinrich Webe

sophie im Zeitalter der Aufklärung. 1904. 17 Bogen. 8°. Geheftet Mit. 4.—; gebunden Mt. 4.80.

# Neue Hamanniana.

Briefe und andere Dokumente. Dr. Heinrich Wo Mit einer Faksimile-Beilage. 1905. IX, 183 S. gr. 8º in feinster Geh. M. 10.—. stattung. (Soeben erschienen!)

# Spramtheorie.

Grundlegung einer Bürdigung der geistesgeschichtlichen Stellung des Magus in Norden.

Dr. Rudolf Unger. 171/2 Bog. 80. Geh. Mt. 6.50.

(Goeben erfcienen!)

Erstmals herausgegeb

voπ

Bon

Die Realität der Gottesidee.

Von Dr. Gustav Class.

1904. 6 Bogen 8º. Kart. # 2.-.

Über den Ursprung der Religion.

Von

Lic. Leonh. Stählin.

1904. 21/2 Bogen 80. Geh. M. -. 80.

Wissen und Glauben.

Von Dr. C. Güttler. Brof. an ber Univ. Minden,

Sechzehn Vorträge.

Zweite neubearbeitete Auflage. 1904. Geh. 3 M; geb. 4 M

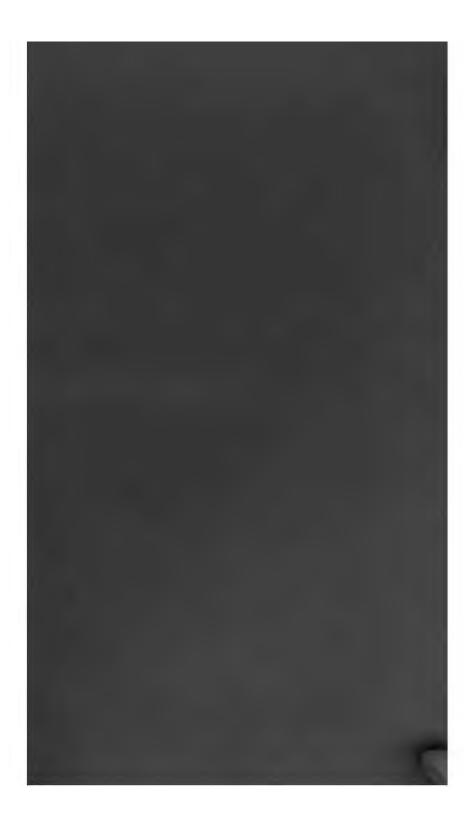



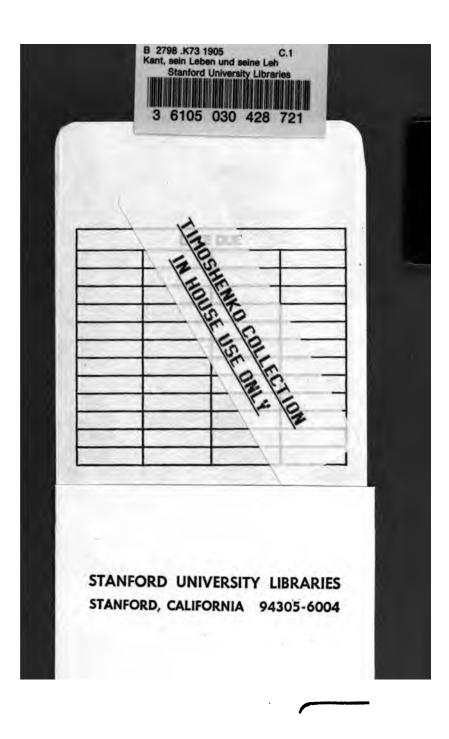

